

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# Horaz und seine Zeit.

-1.1/10-

Gin Beitrag

jur Belebung und Ergangung der althlassischen Studien auf hober n Cehranftalten

pot

W. A. Detto,

Oberlehrer am Konigl. Gymnafium ju Wimfod.

Mit Abbildungen.

Preite verbefferte Auflage.

Berlin 1892.

R. Guertners Berlagsbuchhandlung Sermann Genielber.

SW. Schönebergerftrage 24.

FRANCIS W. KELSEY, 12 TAPPAN ST., ANN ARBOR, MICHIGAN



• -.

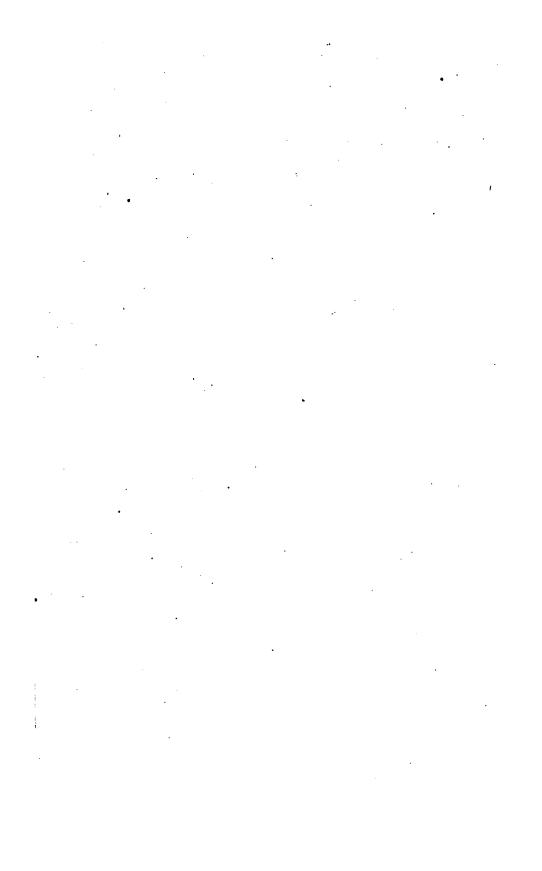



Quintus Horatius &laccus.

Setto, albert Willetine

# Horaz und seine Beit.

### Ein Beitrag

zur Belebung und Ergänzung der altklussischen Studien auf höheren Cehranstalten

von

W. A. Detto,

Oberlehrer am Königl. Gymnafium zu Wittflod.

Mit Abbildungen.

Bweite verbesserte Auflage.

Berlin 1892.

R. Gaertners Berlagsbuchhandlung **Sermann Desfelber.** 8W. Sonnebergerftraße 26. H50 D48 18**92** 

Fram the Library of Frances W. Kelsy 2-5-31



# Vorwort gur erften Auflage.

Rehrt ihm das fast den Kopf herum, Wie er wollt' Worte zu allem sinden? Wie er möcht' so viel Schwall verbinden? Wie er möcht' immer mutig bleiben, So fort zu singen und zu schreiben?"

Über die wachsende Masse des Unterrichtsstoffes, welcher unserer Jugend auf höheren Lehranstalten geboten wird, sind neuerdings viele, teils berechtigte, teils unberechtigte Klagen gehört worden. Meist hat man als üble Folge davon die Schädigung der körperlichen Entwickelung in den Vordergrund gestellt und freilich auch auf die daraus entstehende Beeinsträchtigung der geistigen Frische hingewiesen. Man hätte mit demselben Rechte auf eine andre, nicht geringere Gefahr hinsweisen können, dieselbe, welche die Anwendung der obigen Goetheschen Verse zuläßt.

Daß diese Gesahren vorhanden sind, wer wollte es leugnen! Daß so mancher darunter gelitten, dabei zu Grunde gegangen, ist unzweifelhaft. Man dürfte zwar darin irren, daß man annimmt, es sei früheren Generationen leichter gemacht gewesen, benn schon die Vergleichung der hilfsmittel zum Lernen und der Schuleinrichtungen verbietet eine solche Annahme; aber es

ift gerechtfertigt, ja pflichtgemäß, zur Prüfung ber Übelstände, auch wenn sie althergebracht sind, anzuregen, es ist eine notwendige und mürdige Aufgabe, auch auf diesem Gebiete den Schutz und die Erhaltung menschlicher Kraft und menschlichen Glückes ins Auge zu fassen.

Doch biese Aufgabe kann uns hier nur insofern beschäftigen, als sie mit dem in diesem Buche gebotenen Stoff in Zusammenhang steht. Den größten Umfang nehmen darin die römischen Altertümer ein, und zwar überwiegend die Privat-Altertümer. Ift es gerechtfertigt, dem Schüler eine Kenntnisnahme dersselben zuzumuten, oder sie gar von ihm zu verlangen, oder gehört dies in das Gebiet der Überbürdung? Ich könnte mich auf den Borgang anderer berusen, welche dasselbe Gebiet der Schule näher gebracht haben, aber es bedarf dessen nicht. Es ist klar: solange römische Schriftsteller gelesen werden, muß das Verständnis derselben möglichst gefördert werden. Dazu gehört aber jene Kenntnis unbedingt.

So bleibt nur die Frage nach dem Maße und nach der Methode der Aneignung. Die gelegentliche mündliche Belehrung scheint mir unzureichend, zumal da der Schüler ein Bild des römischen Lebens an die Lektüre des Horaz, an welche diese Gelegenheiten überwiegend sich knüpsen, schon herandringen muß, um ihn zu verstehen und für ihn Interesse zu gewinnen. Sin solches vorher im Zusammenhange vorzusühren, geht der Zeit wegen nicht wohl an, auch der geschichtliche Unterricht kann die Aufgabe nicht allein lösen. Endlich verlangt das Gedächtnis eine Stüße. Es bedarf also eines gedruckten Hilfsmittels und der Privatlektüre.

Dies Bebürfnis könnte durch die vortrefflichen Werke von Stoll, Bender u. a. gedeckt scheinen. Sie bieten reiches Material in ansprechender Form. Dennoch dürste dies Werkchen seinen eigentümlichen Plat zu erhoffen haben, denn es untersicheidet sich wesentlich von jenen.

Bunachst burch die Begrenzung des Stoffes. Ich lege babei weniger Gewicht auf die Übergehung mancher Gebicte und Ginzelheiten aus den Altertümern, welche entweder dem Schüler oberer Stufen schon geläusig oder entbehrlich sind oder im Geschichtsunterricht notwendig gepflegt werden; ich glaube

besonders darin dem Bedürsnis der Schule zu dienen, daß ich eine bestimmte Zeit zum Mittelpunkte der Betrachtung gewählt habe. Wieviel dadurch für die Klarheit des Bildes gewonnen wird, liegt auf der Hand; anderseits geht nicht Notwendiges verloren, da sich durch wenige kurze Hinweise auf Früheres oder Späteres dem Bilde leicht die rechte Perspektive geben ließ.

Ferner ist ihm eigentümlich die Verschmelzung des antiquarischen Stoffes mit dem dazu geeignetsten litterar= historischen, durch die Beziehung desselben auf Horaz als denjenigen Schul-Schriftsteller, an welchen sich eine kultur= historische Betrachtung der Römer ganz von selber knüpst. Diese Beziehung, die so natürlich ist, entspricht dem pädago= gischen Grundsatz der Sammlung und Konzentrierung, welcher nicht nur dem Gedächtnis eine Stütze schaffen, sondern auch der Klarheit des Geistes dienen will. Ein geistiges Band ist hergestellt, ein Schutz gegen die in den Einleitungs= versen angedeutete Besürchtung.

Dabei hat sich noch der weitere Gewinn ergeben, daß manche Seite der Betrachtung durchaus zwanglos an einzelne Gedichte des Horaz angelehnt werden und dadurch eine Belebung des Stoffes gewonnen werden konnte, wo er sonst Gesahr lief, recht trocken zu erscheinen. Solche Gedichte (meist Satiren) habe ich dann möglichst als Ganzes gegeben, sowohl um des Stoffes als um des Dichters willen.

Die so wenig erschöpfende Behandlung neben dem anspruchsvollen Titel "Horaz und seine Zeit" wird Entschuldigung in dem Zusatz finden, welcher das Buch zunächst der Schule zuweist. Sollten weitere Kreise daran Gefallen finden, sollte es auch manchem Alteren, der solche Erinnerungen pflegt, eine willkommene Gabe sein — um so besser.

Bon gebrauchten Hilfsmitteln hebe ich insbesondere Friedländer hervor, aus welchem ich einzelne treffliche Schilderungen entlehnt habe; außerdem benutte ich Beder-Marquardts Kömische Altertümer, Beders Gallus, Reumonts Geschichte ber Stadt Rom, Overbecks Pompeji, Guhl und Koners Leben der Griechen und Römer, Christoph Zieglers Junstrationen zur Topographie des alten Rom, Paulys Real-Encyklopädie; vereinzelt auch anderes. Von Quellen nenne ich außer Horaz noch Sueton und Dio.

Bon Übersetzungen des Horaz benutzte ich einigemal G. Ludwig (Osiander und Schwab), sonst für die Oden fast durchweg Behrendt, für die Sermonen Wieland, dessen Übersetzung davon nebenbei bemerkt die einzige mir bekannte ist, in welcher sie verständlich sind. Daß ich mir hie und da Anderungen erlaubt habe, anstatt dem Wortlaut der Überssetzung zu folgen, möge man freundlich verzeihen.

Un Abbildungen find folgende beigegeben:

- 1. Bild bes Horaz nach einem Kontorniat aus der Samm: lung Gonzaga, gezeichnet von Konrad Siemenroth;
- 2. Kapitol und Forum Romanum (aus etwas fpäterer Zeit), nach Bender;
- 3. Pantheon zu Rom. Durchschnitt;
- 4. = = Vorberansicht nach Haufer;
- 5. Ginfache Anlage eines römischen hauses;
- 6. Plan eines erweiterten römischen Saufes, nach Overbed;
- 7. Triklinium, nach Benber;
- 8. Theater zu Segesta, nach Strack;
- 9. Raifer Augustus, nach Benber.

Dem Herrn Verleger gebührt mein Dank für die Umficht und Sorgfalt, mit welcher er die Beschaffung der Abbildungen betrieben hat.

Wittstock, im Juli 1883.

Der Berfasser.

# Vorwort jur zweiten Auflage.

Unter ben Recensionen, welche dies Buch ersahren hat, stimmten die sachkundigsten in dem Bunsche überein, daß ein Abschnitt über die litterarische Stellung des Horaz hinzukomme. Ich habe versucht, diese Lücke auszufüllen (f. Abschnitt I Ende). Auch im einzelnen habe ich manches geändert. Wo die Forderungen sich widersprachen, habe ich es beim alten gelassen; desehalb kommen z. B. die Sentenzen wieder zum Abdruck, und zwar unverändert, weil der Gebrauch in der Schule sonst erschwert würde. Benutzt habe ich für den neuen Abschnitt außer einigen Monographieen besonders D. Ribbecks Geschichte der römischen Dichtung.

Den Herren Recensenten, welche meist mit Wohlwollen geurteilt oder doch ihre Ausstellungen mit gründlicher Prüfung und Sachkenntnis gerechtsertigt und maßvoll ausgesprochen haben, sowie allen, welche mich privatim mit ihrer Anerkennung erfreut haben, sage ich freundlichen Dank und bitte um Nachsicht, wo ich den ausgesprochenen Wünschen nicht gerecht geworden bin oder nicht glaubte Folge geben zu können.

Wittstock 1891.

Der Berfasser.



# Inhalt.

|                                        |    |  |  |  |  |  | Seite       |
|----------------------------------------|----|--|--|--|--|--|-------------|
| Lebensgang und Werke des Dichters .    |    |  |  |  |  |  | 1           |
| Die politischen Verhältnisse           |    |  |  |  |  |  | 18          |
| Das damalige Rom                       |    |  |  |  |  |  | 29          |
| Die socialen Zustände in Rom           |    |  |  |  |  |  | 43          |
| Wohnung, Kleidung und tägliches Lebe   | n. |  |  |  |  |  | 63          |
| Beselligkeit und Gastereien            |    |  |  |  |  |  | 81          |
| Das öffentliche Leben und die Spiele . |    |  |  |  |  |  | 103         |
| Rlaube, Sitte, Bildung                 |    |  |  |  |  |  | <b>12</b> 3 |
| Die Zeitgenossen des Dichters          |    |  |  |  |  |  | 142         |
| Die Sentenzen des Horaz                |    |  |  |  |  |  | 162         |

## I. Lebensgang und Werke des Dichters.

**Q**uintus Horatius Flaccus wurde am 8. Dezember des Sahres 65 v. Chr. im Stadtgebiet von Benusia geboren, als in Rom L. Aurelius Cotta und L. Manlius Torquatus Konfuln maren. Sein Bater befaß bei Benusia, einer alten und wichtigen Militärkolonie, ein bescheibenes Gutchen. Sier, auf der Grenze von Apulien und Lukanien, verlebte Horaz feine Rinderjahre und bas frühere Knabenalter, als ein ungebundenes, frisches und fröhliches Kind ber Natur, gefund an Körper und Geist bei ländlich einfachen Sitten, empfänglichen Gemutes gegenüber ben Reizen einer anmutigen Umgebung. Er folgte mit regem Anteil bem Bater bei feiner fleißigen Arbeit in Garten und Feld, er hatte feine Freude an Schafen und Rindern, wenn fie abends eingetrieben den Hof belebten, er schweifte umber bald durch die von Lorbeer und Myrte umfäumten Thäler und Hänge, wo bie Saaten und Obstbäume, wo Wein und Oliven gediehen, balb höher ins Gebirge, wo das Bieh feine Triften hatte, und Gichen und Buchen die Geheimnisse bes Walbes beschatteten. Bei biefen einsamen Streifzügen entwickelte sich in dem Anaben die sinnige Art, diese Eindrücke gaben ihm die Weihe bichterischer Auffassung. Dies ist wohl der Sinn der Allegorie ):

> Mich beckten auf Apuliens Geierberg, Wo einst als Kind ich, ferne bem Vaterhaus, Vom Spiele müb' in Schlaf gesunken, Himmlische Tauben mit jungem Laub zu.

<sup>1)</sup> Oden 3, 4. Detto, Horaz 2c. 2. Aufl.

Ein Bunder baucht' es allen, soviel umher Im hohen Klippennest Acherontia's, Soviel im üpp'gen Thal Forentums Bohnen und an den Bantiner Waldhöh'n,

Wie sicher ich vor Bären und Natternbrut, Geborgen unter heiligem Lorbeerreis ') Und Myrten 2) schlief, ein sorglos Knäblein, Gnäbig behütet von euch, ihr Musen. 3)

Wie natürlich, hafteten diese Eindrücke aus forgloser Kindheit, diese Erinnerungen aus dem Leben im Vaterhause tief in seinem Herzen und ließen sich durch keinen Wechsel des Glückes austilgen, und sie sind es denn auch, welche seinem Lobe des Landelebens') so viel Wahrheit und Wärme geben, die als leise Sehnssucht und Wehmut darin nachklingen:

Der Mann ift felig, ber von Stadtgeschäften fern, Wie einst ber Menschen Urgeschlecht, Mit feinen Stieren väterliche Fluren baut, Uon jeder Art des Buchers frei, Den nicht jum Rrieg bie fcredliche Trompete ruft, Den nicht bes Meeres Burnen schreckt, Der stets bas Forum meibet und ber mächtigern Mithurger ftolge Pforten flieht. Cich, er vermablet mit bem hoben Bappelbaum Den aufgeschoff nen Rebengweig, Und Ichaut nach ber in Thalgewinden irrenden Bichberbe, welche froblich brullt; Und wilbe Bweige mit ber Bippe fcneibenb, fenft Br Neis ein, welches ebler ift; Und but in jaubre Rruge flaren Honig ein Und fubit gebulb'ge Schafe bin gur Gour. mloun bann bas Daupt mit milbem Obite icon befrangt Die Berbit erhebet in der Stur. Who Holy bright er bie Birne, Die er einst gepfropit, bir Iranbe mit bem Purpuglang. Matte freut behanfich unter alten Eichen er. Math and bem bichten Natenbett:

In hohen Ufern rauschet unterbes ber Bach, Die Bögel klagen in dem Wald, Die Quelle rieselt neben ihm im Wellentang Und ladet ein zu fanftem Schlaf. Doch wenn bas winterliche Jahr bes Donnerers Uns Regen und Schneefloden bringt, Dann hett er hier und bort mit vielen hündinnen Den milben Cber in bas Garn Und fpannt auf glatter Gabel aus bas Maschennet Naschhaften Droffeln zum Betrug, Den scheuen Sasen und ben Wanderkranich fängt Die Schlinge ihm zu ledrer Roft. Wenn bann bie keusche Gattin auch an ihrem Teil Das haus und holde Kinder pflegt, Wie die Sabinerfrauen ober sonnverbrannt Das Weib bes rühr'gen Apulers, Wenn fie die durren Scheite auf ben beil'gen Berd, Des muben Mannes harrend, legt, Das muntre Vieh in Weibenhürden schließt und ihm Die Guter leert, die stropenden, Und füßen Most enthebend aus dem neuen Faß Das ungekaufte Mahl bestellt: Dann sind Lukriner-Austern mir nicht köstlicher, Die Butte und die Braffe nicht, Wenn je ber Sturm, von Often hergebonnert, sie Zu unfrem Meeresftrande trieb; Den Gaumen kiple mir kein Bogel Afrikas, Rein jonisch Haselhuhn ist mir So lieblich als bie Beere, von den faftigften Olivenzweigen abgepflüct, Und Wiesensauerampfer ober Malvenkraut Und ein dem Wolf entriffnes Lamm. Bei folchem Mahle welche Lust hinauszuschaun, Wenn heim die fetten Schafe giehn, Den umgestürzten Pflug mit trägem Hals Der mübe Stier zu Hofe schleppt, Und um den Herd, den reinlich glänzenden, Der Knechte Schwarm gelagert ruht. 1)

<sup>1)</sup> G. Ludwig.

Ein Wunder bäucht' es allen, soviel umher Im hohen Klippennest Acherontia's, Soviel im üpp'gen Thal Forentums Wohnen und an den Bantiner Waldhöh'n,

Wie sicher ich vor Bären und Natternbrut, Geborgen unter heiligem Lorbeerreis!) Und Myrten2) schlief, ein sorglos Knäblein, Gnädig behütet von euch, ihr Musen.3)

Wie natürlich, hafteten diese Eindrücke aus forgloser Kindheit, diese Erinnerungen aus dem Leben im Vaterhause tief in seinem Herzen und ließen sich durch keinen Wechsel des Glückes austilgen, und sie sind es denn auch, welche seinem Lobe des Landelebens.) so viel Wahrheit und Wärme geben, die als leise Sehnssucht und Wehmut darin nachklingen:

Der Mann ift felig, ber von Stadtgeschäften fern, Bie einst ber Menschen Urgeschlecht, Mit seinen Stieren väterliche Fluren baut, Von jeder Art des Buchers frei, Den nicht zum Krieg bie schreckliche Trompete ruft, Den nicht bes Meeres Burnen ichredt, Der stets das Forum meidet und der mächtigern Mitbürger ftolze Pforten flieht. Sieh, er vermählet mit bem hohen Pappelbaum Den aufgeschoff'nen Rebenzweig, Und schaut nach der in Thalgewinden irrenden Biehherde, welche fröhlich brullt; Und wilbe Zweige mit ber Sippe schneibend, senkt Er Reis ein, welches edler ift; Und thut in faubre Krüge klaren Honig ein Und führt geduld'ge Schafe hin zur Schur. Wenn dann das haupt mit mildem Obste icon befrangt Der Berbst erhebet in ber Flur, Die stolz bricht er die Birne, die er einst gepfropft, Die Traube mit bem Burpurglang. Bald liegt behaglich unter alten Gichen er, Bald auf bem bichten Rafenbett:

<sup>1)</sup> dem Apollo, 2) der Benus heilig. — 3) Geibel. — 4) Epod. 2.

sichtigen, männlichen Führung die liebende Sorge einer Mutter verband. Derselbe verpachtete oder veräußerte sein Gut und zog mit dem Knaben nach der Hauptstadt, wo er seine Einkünfte als Beamter im Dienste der öffentlichen Kassen in anständiger Beschäftigung wohl erheblich vermehrte. Dies herzliche und fruchtsbringende Zusammenleben von Later und Sohn lassen wir den Dichter selbst erzählen, wobei wir zugleich über die Trefflichkeit des Baters und das Herz des Dichters ein günstiges Urteil gewinnen. Er schreibt an Mäcenas, Sat. I, 6:

Kurz, wofern ich (um einmal Mein eigen Lob zu fingen) bieber bin Und meinen Freunden wert: so war daran Mein Bater ganz allein die Urfach, ber, Wiewohl von einem magern Gutchen spärlich lebend, Mich nicht an unserm Ort zu Flavius, Dem Rechenmeifter, in die Schule ichidte, Wohin doch große Hauptmanns-Jungen nicht Bu vornehm waren, mit ber Rechentafel und Dem Markenfack am linken Arm, zu traben, (Die edle Wiffenschaft, wieviel Prozent Bon soviel Rapital bes Monats fällt, Bu lernen) 1): sonbern mich, so jung ich war, Nach Rom zu führen herzhaft sich entschloß, Um bort so gut mich zu erziehen, als Ein Ritter ober Ratsherr feine Sohne Erziehen lassen kann; so baß, wer mich In biefer großen Stadt, fo mohlgefleidet, Mit Stlaven hinter mir, baherziehn fah, Nicht anders bachte, als das alles werde Aus altem Ahnengut auf mich verwendet. Er felbst mar neben allen meinen Lehrern Mein zuverläffiafter, getreufter Führer; Rurg, feiner Aufficht hab' ich es zu banken, Daß mich die Scham, der Tugend erste Blüte, Bor allen Jugendlaftern, ja fogar Bon bofem Schein und Bormurf rein erhielt. Er ließ fich ben Gebanten nicht erschreden, Wie übel man's ihm nehmen wurde, wenn

<sup>1)</sup> richtiger: an den Iden der 8 Schulmonate das Schulgeld bringend.

Am End' aus dieser stattlichen Erziehung doch Nichts als ein Bollbedienter, wie er felbft, Herausgekommen wäre. Auch in diesem Falle Hatt' ich mich nicht beklagt; nun bin ich besto mehr Erfenntlichkeit und Lob ihm schulbig. So lang ich meine Sinne habe, foll Ein folcher Bater niemals mich gereuen, Noch werd' ich, wie die meisten, die sich nicht Auf hochgeborne Ahnherrn bruften können, Berfichern, bag es meine Schuld nicht fei. Bang anders fprech' und bent' ich über diesen Bunkt: Und wollte bie Natur, bag jeder mit Bemiffen Jahren sein vergangnes Leben Bon vorn beginnen und fich Eltern nach Gefallen Bum Brunke mahlen burfte: möchten anbre Sich mählen, wen fie wollten, ich, zufrieden mit Den meinen, murbe feine nehmen wollen, Die Glanz von hohen Burden borgten; thöricht Im Wahn bes Bolfes, boch vielleicht, Mäcen, Nach beinem Urteil weise, daß ich meine Schultern Mit keiner größern Last, als ich gewohnt Bu tragen bin, belaben möchte 1).

An einer anderen Stelle<sup>2</sup>) schilbert er, wie der Vater keine Gelegenheit versäumte, durch Hinweis auf das Beispiel anderer ihn zur Tugend anzuseuern und Abscheu vor dem Laster einzusstößen, dabei pflegte derselbe zu sagen:

Tiefsinnige Beweise, dies zu fliehn und jenes zu Erwählen, werden dir die Philosophen geben: Mir g'nügt's an dem, was unsre Alten immer Für Pflicht des Vaters hielten, wenn, so lange Du Aufsicht nötig hast, ich deinen Ruf und deine Gesundheit unverletzt erhalten kann. Wird dein Gemüt und Körper mit den Jahren Mehr Festigkeit gewonnen haben, Dann wirst du ohne Kork zu schwimmen wissen.

Unter den Stoffen, an denen sein Geist genährt wurde, erwähnt er Homers Zlias und die Werke des Livius Andronicus,

<sup>1)</sup> Wieland. - 2) Sat. I, 4.

eines altväterischen Dichters, ber zweihundert Jahre zuvor nach griechischen Mustern Dramen geschrieben und auch die Odyssee ins Lateinische übersetzt hatte, damals als Klassiker in Rom so geschätzt wie bei uns Opit vor dem Auftreten der Klopstock, Wieland, Goethe. Unter seinen Lehrern nennt Horaz den "schlagsfertigen" Orbilius"), dessen Schule sich übrigens damals und noch lange nachher des besten Ruses erfreute.

Im zwanzigsten Jahre wurde Horaz aus der väterlichen Obhut entlassen, um in Athen seine Bildung abzuschließen. Es war zu derselben Zeit, wo auch Cicero seinen Sohn auf diese Hochschule schickte; denn für jeden, der auf seine Bildung Anspruch machte, war eine Studienreise in die griechisch redenden Provinzen, ein längerer Aufenthalt in Athen oder Rhodus unumgänglich. Hier erward man eine sichere Kenntnis der griechischen Sprache und damit die Fähigseit, die griechische Litteratur sich in ihrer ungeheuren Fülle wirklich zu erschließen, hier waren die Lehrstühle geseierter Philosophen und Redekünstler. Für Horaz war dieser Aufenthalt unzweiselhaft vom höchsten Werte, denn nur in dem umfassenden Studium griechischer Muster konnte und ist ihm der Sinn für die schöne Form in solchem Maße gereift, wie er uns in seinen Oden erfreut.

Nicht alzulange durfte er an dem liebgewordenen Orte der Muße und des anregenden akademischen Verkehrs genießen; der Sturm, welchen Cäsars Mörder über das römische Reich herauführten, riß auch ihn aus der Stelle. Als Brutus im Herbst des Jahres 44 in Athen erschien und unter der studierenden römischen Jugend für die Sache der Freiheit warb, regte sich auch in Horaz ein lebhafter Unwille gegen die drohende Fortsetzung militärischer Gewaltherrschaft, er schloß sich dem geseierten Führer an, dessen Name schon seinen Beruf zu solchen Thaten zu bestimmen und die Gerechtigkeit des Beginnens zu verdürgen schien. Er begleitete denselben durch die Städte und Landschaften Kleinasiens und wußte seine Ausmerksamkeit so auf sich zu lenken, daß er troß seiner geringen Herkunft von ihm zum Kriegstribunen ernannt wurde, d. h. zu einer höheren Offizierstelle, welche sonst nur vornehmen oder bewährten jungen Männern

<sup>1)</sup> plagosum Orbilium Ep. II, 1, 70.

Am End' aus biefer stattlichen Erziehung boch Nichts als ein Bollbedienter, wie er felbst, Herausgekommen wäre. Auch in diesem Kalle Hätt' ich mich nicht beklagt; nun bin ich besto mehr Erkenntlichkeit und Lob ihm schuldig. Nein, So lana ich meine Sinne habe, foll Ein folder Bater niemals mich gereuen, Noch werd' ich, wie die meisten, die sich nicht Auf hochgeborne Ahnherrn brüften können, Berfichern, daß es meine Schuld nicht fei. Ganz anders fprech' und bent' ich über biesen Bunkt: Und wollte bie Natur, bag jeder mit Gemissen Sahren sein veraananes Leben Bon vorn beginnen und fich Eltern nach Gefallen Bum Prunke mählen burfte: möchten andre Sich mählen, wen fie wollten, ich, zufrieden mit Den meinen, murbe feine nehmen wollen, Die Glanz von hohen Bürden borgten; thöricht Im Wahn bes Bolfes, boch vielleicht, Mäcen, Nach beinem Urteil weise, daß ich meine Schultern Mit keiner größern Laft, als ich gewohnt Bu tragen bin, belaben möchte 1).

An einer anderen Stelle<sup>2</sup>) schilbert er, wie der Vater keine Gelegenheit versäumte, durch Hinweis auf das Beispiel anderer ihn zur Tugend anzuseuern und Abscheu vor dem Laster einzusstößen, dabei pflegte derselbe zu sagen:

Tiefsinnige Beweise, dies zu fliehn und jenes zu Erwählen, werden dir die Philosophen geben: Mir g'nügt's an dem, was unsre Alten immer Für Pflicht des Baters hielten, wenn, so lange Du Aufsicht nötig hast, ich deinen Ruf und deine Gesundheit unverletzt erhalten kann. Wird dein Gemüt und Körper mit den Jahren Mehr Festigkeit gewonnen haben, Dann wirst du ohne Kork zu schwimmen wissen.

Unter den Stoffen, an denen sein Geist genährt wurde, ers wähnt er Homers Flias und die Werke des Livius Andronicus,

<sup>1)</sup> Wieland. — 2) Sat. I, 4.

eines altväterischen Dichters, der zweihundert Jahre zuvor nach griechischen Mustern Dramen geschrieben und auch die Odyssee ins Lateinische übersetzt hatte, damals als Klassiker in Rom so geschätzt wie bei uns Opit vor dem Auftreten der Klopstock, Wieland, Goethe. Unter seinen Lehrern nennt Horaz den "schlagfertigen" Orbilius"), dessen Schule sich übrigens damals und noch lange nachher des besten Ruses erfreute.

Im zwanzigsten Jahre wurde Horaz aus der väterlichen Obhut entlassen, um in Athen seine Bildung abzuschließen. Es war zu derselben Zeit, wo auch Cicero seinen Sohn auf diese Hochschule schickte; denn für jeden, der auf seine Bildung Anspruch machte, war eine Studienreise in die griechisch redenden Provinzen, ein längerer Ausenthalt in Athen oder Rhodus unumgänglich. Hier erward man eine sichere Kenntnis der griechischen Sprache und damit die Fähigseit, die griechische Litteratur sich in ihrer ungeheuren Fülle wirklich zu erschließen, hier waren die Lehrstühle geseierter Philosophen und Redekünstler. Für Horaz war dieser Ausenthalt unzweiselhaft vom höchsten Werte, denn nur in dem umfassenden Studium griechischer Muster konnte und ist ihm der Sinn für die schöne Form in solchem Maße gereift, wie er uns in seinen Oden erfreut.

Nicht alzulange durfte er an dem liebgewordenen Orte der Muße und des anregenden akademischen Berkehrs genießen; der Sturm, welchen Cäsars Mörder über das römische Reich heraufführten, riß auch ihn aus der Stelle. Als Brutus im Herbst des Jahres 44 in Athen erschien und unter der studierenden römischen Jugend für die Sache der Freiheit warb, regte sich auch in Horaz ein lebhafter Unwille gegen die drohende Fontsehung militärischer Gewaltherrschaft, er schloß sich dem geseichen Führer an, dessen Name schon seinen Beruf zu ischen Ting websteinnen und die Gerechtigkeit des Beginnens zu kleinassens und wußte seine Ausmerkamteit is und Kleinassens und wußte seine Ausmerkamteit is und Kriegstribunen ernannt wurde, d. h. zu einer und Freige fonst nur vornehmen oder bewährer und Freigestribunen ernannt wurde, d. h. zu einer ernannt wurde, d. h. zu einer ernannt wurde, d. h. zu einer ernannt

<sup>1)</sup> plagosum Orbilium Ep. II, 1, 70.

verlieben zu werden pflegte. Wenigstens faben es andre nicht ohne Reib und fpige Rebe, daß eine romische Legion bem Sohne eines Freigelassenen gehorche. 1) So kämpfte er benn auch mit in den Entscheidungeschlachten bei Philippi i. R. 42 und fah "bie schnelle Flucht" und den Untergang der Republik. Bon Natur kein Freund des Lagerlebens machte er nach bem Kall des ihm perfönlich nahestehenden Brutus und bei dem Mangel an einem anderen berufenen Rührer Gebrauch von der erteilten Amnestie und kehrte nach Italien und Rom zurud. Wie anders war diese Heimkehr, als der Auszug gewesen war! Als er vor brei Jahren in die Welt hinauszog, da lag sie vor ihm in rosigem Hoffnungsschimmer, fein Gebankenflug ging boch in jugendlichem Mute, und fein Schritt mar ficher burch ben Rüchalt bes väterlichen Berbes. Jest schlich er gurud "in gebrudter Stimmung mit beschnittenen Schwingen, arm und verlaffen": die Welt hatte ihren Rosenschimmer in Blut verwandelt, seine habe mar von ben Siegern eingezogen, auch bas Baterhaus nahm ihn nicht mehr auf, benn bas treue Berg, an bem er fo gern Trost gesucht hätte, war zur Rube gegangen. die Reit der Not, welcher die Sorge des Baters gegolten, nun mußte sich's zeigen, ob er "ohne Kork zu schwimmen" gelernt hatte.

Soviel wenigstens gelang ihm bald, daß er sich einen Lebensunterhalt verschaffte; er sand Anstellung und ausreichende Besoldung im Bureau eines Duästors. Die Zunft der Schreiber, beren Bedeutung in der Hauptstadt etwa derzenigen unserer Sekretäre im Ministerium oder bei den Regierungen entsprach, war eine sehr achtbare und selbst einflußreiche, denn wenigstens die älteren unter ihnen besaßen in der Berwaltung mehr Ersahrung und Sachkenntnis als ihre aristokratischen Vorgesetzen; immerhin aber waren sie von den höheren Antern und von den Kreisen der Nobilität ausgeschlossen. Es ist danach begreislich, daß Horaz, der bisher durchaus auf gleichem Fuße erzogen war, ja zuletzt dem engeren Kreise eines Brutus angehört hatte, sich in eine untergeordnete Sphäre herabgedrückt fühlte und darin kein Genüge sand. Zwar schämte er sich seiner bezahlten Arbeit

<sup>1)</sup> Sat. I, 6, 48.

١

nicht, jedenfalls zog er es vor, auf diese Weise seine Unabhängigkeit zu sichern, als von irgend einem reichen Gönner, wie mancher viel weniger geistreiche Schmaroger, der Unterhaltung wegen zu Tische gezogen und durch Inadengeschenke erhalten zu werden. Aber doch war er über seine verschlechterte Lage verstimmt und sehnte sich heraus. Da erinnerte er sich alter Freunde aus glücklicher Zeit, welche sich ohne Gesahr der Beschämung und Abweisung bereit sinden ließen, den alten Verkehr nach seinem Belieben zu erneuern; da fand er das Gebiet, auf welchem es keinen Vorzug der Geburt und des Geldes giebt: er stücktete zu den hochgeborenen Geistern seiner Dichter, er prüfte seine Kräfte in ihrer Nachahmung, er versuchte sich in selbständigen Schöpfungen.

Bald fanden feine Berfe Beachtung: man freute fich ber gewandten Behandlung von Sprache und Metrum und bes leichten humors feiner ersten lyrischen Tone 1); man erstaunte über bie gedrungene Rraft feiner Satire2) und bie Redheit und Schärfe feiner Angriffe3), man fand fich ergriffen von feinen ersten politischen Gedichten. 4) Mancher zwar wurde ihm bitter feind, mancher Reider und Berfifer tadelte und frittelte, auch gunftige Urteiler fanden nicht alles löblich und vermißten hie und da noch das rechte Mag, aber das mar außer Zweifel: fein Auftreten war ein Ereignis geworden. So gewann er bas Interesse und bald die Freundschaft bes Bergil und Barius, welche ihn i. J. 38 bem Mäcen vorstellten. Von biesem murbe er neun Monate nach dem ersten Besuche erprobt befunden und in den engeren Kreis der begünstigten und vertrauten Freunde aufgenommen.

Seitdem blieb das Glück des Horaz ohne Wechsel, er war früher, als er hoffen konnte, in den schützenden Hafen eingelaufen. Und nicht blos sein Verlangen nach geistvollem Verkehr und würdigen Freunden war erfüllt, auch sein Ruhm stieg und wuchs zu solcher Höhe, daß ihn die Vorübergehenden einander mit dem Finger wiesen als den Meister der römischen Lyrik. Durch

¹) Epob. 11 u. 15. — ²) I, 7 u. 2. — ³) Épob. 4, 5, 10, 17. — ²) Epob. 7 u. 16. — ⁵) Ob. IV, 3, 22:

quod monstror digito praetereuntium Romanae fidicen lyrae.

bie Gunst bes Mäcen gewann er auch Erfat für bas verlorne väterliche Erbe: im Jahre 33 beglückte ihn ber reiche Gönner mit bem Befit eines Landgutes im Sabinerlande. "Es lag brei bis vier Stunden öftlich von Tibur, in ber Gegend von Baria Ein schattiges und geschüttes, von Morgen- und (Vicovaro). Abendsonne beschienenes Thal, Uftica, durchschnitt den Gebirgs= zug, zu bem ber anmutige Berg Lucretilis gehörte. hoch und frei gelegenen Ort Mandela (jest Bardella) bot ber frische Quell Digentia (Licenza) einen köstlichen Labetrunk; weiter= bin auf malerischem Felsen lag bas verfallene Seiligtum ber fabinischen Bacuna (Bictoria); noch etwas höher, fo ftand man vor der Villa des Horaz. Der Grundbesitz war nicht gang klein: an den Garten ichloffen fich Felder und ein Stud Bald; auch ein mäßiger Biehstand fehlte nicht; es gab für acht und mehr Rnechte zu thun."1) Dahin flüchtete er fich, je älter er murbe, besto häufiger und anhaltender, wenn er von dem Treiben der Stadt überfättigt mar; bort gehörte er ganz fich felbst, es mar ihm "ein trautes und liebliches Versteck". In so augenehmen Berhältniffen, im geordneten Bechfel von Arbeit und Genuß lebte Wenige Monate nach Mäcenas ftarb er am er noch 25 Jahre. 27. November des Jahres 8 v. Chr., nicht gang 57 Jahre alt.

Bermählt war Horaz nicht; teils mochten feine gefelligen Pflichten ihn mehr fesseln, als bem Familienleben förderlich sein konnte, teils war die allgemeine Sittenlosigkeit geeignet, ihn zum Berzicht auf ein so gefährbetes Glück zu bestimmen.

Aber das Außere des Horaz erfahren wir durch ihn selbst, daß er von kleinem Wuchse war, doch in späteren Jahren wohlbeleibt. Er hatte schwarze Augen und schwarzes Haar, ergraute aber früh. Dem Temperamente nach war er sanguinisch, deweglich und erregdar, rasch und seurig, auch reizdar und zornsmütig, aber leicht versöhnlich. Sein Wille war sest und selbständig, auch den Mächtigen gegenüber; darum hatte auch seine Freundschaft Bestand.

Seine Asche marb neben ber bes Mäcenas auf bem Esqui= linischen hügel bestattet.

<sup>1)</sup> D. Ribbed, Geschichte ber rom. Dichtung, II, 110.

#### Merke.

Die Werke bes Horaz bestehen aus 4 Büchern Oben, bem Carmen fäculare, 1 Buche Epoden, 2 Büchern Satiren und 2 Büchern Spisteln. Der Absassiungszeit nach lassen sie fich in folgender Weise ordnen:

```
entstanden in der Zeit von 41-30 v. Chr.,
Die Evoden
das erste Buch der Satiren
                                   von 41-34
das zweite Buch ber Satiren
                                   von 35-30
bas 1.-3. Buch ber Oben
                                   von 30-24
das erfte Buch der Epifteln
                                   von 24-20
das Carmen fäculare
                                  im Jahre 17
das 4. Buch ber Oden
                                   von 17-13
bas zweite Buch ber Epifteln "
                                   von 12-10
```

Der Name des Horaz hat zu allen Zeiten die Namen der anderen römischen Dichter überftrahlt, ja die Bewunderung einer Zeit, in welcher die dichterische Kraft der modernen Bölker sich noch nicht frei entfaltet hatte, fonbern muhfam ben Spuren ber Alten folgte, hat ihn (wie auch Bergil) mit dem Nimbus bes Genies geschmudt und auf unerreichbare Sohe gestellt. Kritik ber Neuzeit hat, gestütt auf sorgfältige Brüfung und belehrt durch die Schöpfungen der eignen Dichter, seine Dichter= größe auf ein bescheibeneres Maß zurückgeführt und ihn in die zweite Reihe gestellt. Allerdings wird man bei Horaz die Tiefe und den Reichtum eines Goethe, die Gedankenschwere und Begeisterung eines Schiller vermissen. Wenn aber manche Rritifer, mit zweifelhaften afthetischen Regeln und übelange= wandter Logit herantretend, ju bem Schluffe gekommen find, daß gerade die Oden, die doch dem Horaz die meisten Freunde von jeher gewonnen haben, von unbedeutendem Werte oder gar elendes, fast burchgängig gefälschtes Machwerk feien, fo widerstreitet bas ber Thatsache, daß unzählige Leute von Bildung und Geschmack noch immer biefe Werke mit Genuß lefen ober doch an schönen Einzelheiten, die ihnen gelegentlich wieder begegnen. Ohr und Sinn ergößen und durch den nachhaltigen Eindruck, den fie einft empfangen, Zeugnis für ben Dichter ableaen.

Wenn wir nun nach ber Stellung bes Horaz in ber römischen Litteratur fragen, so mag noch einmal baran erinnert fein, baß es ihm bei Lebzeiten an Gegnern und Krittlern nicht gefehlt hat. Der jüngeren Dichterschule, welche schon in Catull (87-c. 54) einen bedeutenden Vorläufer gehabt hatte und nun die Gunft bes Imperators und feiner Freunde genoß, standen grollend die Anhänger des Alten gegenüber, welche zum Teil in dem litterarifchen Streit und in ber Verherrlichung ber alteren Dichter eine Genugthuung für ihren republikanischen Patriotismus fanden, zum Teil durch Neid und Mißgunst zu unbilligem Urteil bestimmt wurden. Gegen diese Berächter seiner Runft, die jedenfalls an Rahl weit größer als an Talent waren, wendet sich Horaz in einer an Augustus gerichteten Spiftel (II, 1), aus welcher wir die litterarischen Verhältnisse erkennen. Er schreibt u. a.:

Gleichwohl, dieses dein Volk, so einsichtsvoll, so gerecht es Über die Helben von Kom dich erhebt und die Helben von Home dich erhebt und die Helben von Hollas, Schätzt doch in ähnlicher Art und Weise mit nichten auch andres. So misachtet es stolz und findet zuwider, was nicht schon Hinter sich hat seines Daseins Zeit und entrückt ist der Erde. Altem nur wahrt es die Gunst. Seine Taselgesetze, verordnet Einst vom Zehnmannsrat, die Verträge, die unter den Kön'gen Rom mit Gabii schloß und den schwier'gen Sabinern, der Vorzeit Weissaungen sowohl wie die Bücher der Priester — das alles, Heist's oft, ward am Albanischen Verg von den Musen verstündet . . .

Ennius 1), er, voll Schwung, kunstsinnig, ein andrer Homerus, Wie die Kritik ihn uns rühmt, scheint wenig besorgt, ob es zutrifft, Was man verheißt: überwandert in ihn sei die Seele von jenem. Aber man liest ihn noch jetzt und kennt ihn, als lebte er heut' noch. Der Art gilt, wenn nur alt, als geheiligt ein jegliches Dichtwerk.

Giebt's mal Streit, wer ber besser von zwei'n, stets rühmt man sie alle,

Als fangkundigen Greis den Pacuvius2), als den Erhabnen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Ennius aus Campanien, 240—169, befang in seinen Annalen (in Herametern) die römischen Ruhmesthaten. — <sup>2</sup>) Pacuvius aus Brundisium, Schwestersohn des Ennius, geb. c. 220, dichtete Tragöbien.

C. Lucilius (180-103), einen Mann von ritterlicher Geburt und Gefinnung aus ber latinischen Colonie Sueffa im Aurunterlande, ber fich ber vertrauten Freundschaft des jüngeren Scipio und des Lälius erfreute. In feinen 30 Satirenbüchern, die meist in herametern abgefaßt waren, hat er in zwanglosem Plauderton alle Stoffe und Fragen behandelt, die einem gebildeten Manne nabe lagen, ohne Pathos und froftige Rhetorik, mit natürlicher Seiterkeit und berbem Wit über öffentliche und private Dinge fich verbreitet, Lafter und Verkehrtheit überall bekämpft, auch manchen Buftling und Gleifiner an ben Pranger aestellt. Der gefunde, lebensfrohe Sinn, mit welchem er selbst lebte, spiegelte fich in seinen Schriften und machte fie zu einem Schat, ben Mit- und Rachwelt ju murbigen mußten, fo baß auch Horaz vielfach darauf Bezug nehmen konnte und sicher mar ver-Was bem Lucilius fehlte, mar Sauberstanden zu werden. feit der Form, fünftlerische Abrundung.

"Sein Wit ift

Artig, sein Urteil fein, boch zeigt er sich holprig im Bersbau."1) Dieser Mangel that indes seiner Beliebtheit so wenig Gintrag, daß fast ein Jahrhundert lang trot mancher Anläuse kein Satirendichter aufkommen konnte. Erst Horaz hat ihn allmählich in Schatten gestellt.

Die Stoffe, welche Horaz in seinen Satiren behandelt, sind, wie bei Lucilius, dem Leben und Treiben der Zeit entnommen. Nur die Politik schloß er aus. Es sind Plaudereien eines hochzgebildeten geistreichen Weltmannes, der mit Humor und überzlegenem Urteil die Welt beobachtet, zwanglos hingleitend und doch ebenso kunstvoll gegliedert wie geschmackvoll abgerundet, durchleuchtet von dem Ernst einer edlen Gesinnung. "Der Stil ist äußerst gelenkig und biegsam, knapp und scharf: rascher, schlagender Wechsel von Frage und Antwort, Rede und Gegenzede, ein höchst angeregtes unterhaltendes Gespräch, reich an überraschenden Wendungen, den Ton wechselnd, scheinbar abspringend und abgebrochen, dennoch nie den Faden verlierend. Der Vortrag schließt sich der gebildeten Umgangssprache an."

Die Spisteln find meift verwandten Inhalts, doch im Ton noch gehaltener und vornehmer, weil sie nicht an das Publikum,

<sup>1)</sup> Sat. I, 4, 8.

Schätzen sie einzig boch bas, mas ihnen gefällt, für vortrefflich, Ober auch halten für Schimpf, auf Jüng're zu hören und, was fie

Als Mildbarte gelernt, als Greise für Schund zu erklaren. Wer nun ein Lied gar rühmt, wie die Priester es sangen der Vorzeit,

Und dabei thut — er versteht es so wenig wie ich — als verständ' er's

Einzig zu wurd'gen, ber liebt und verehrt nicht ben Geift bes Bergang'nen,

Uns nur bekämpft er, aus Reib ober Haß, uns Dichter von heute.

Wär' so zuwider, wie uns, auch den Griechen das Neue gewesen, Was wär' heute wohl alt? Was hätte das Volk als Gemeingut, Um wiederholt es und immer aufs neue mit Rupen zu lesen?')

Die Tabler, welche ber Dichter bekämpft, sind längst ber Bergessenheit verfallen, und wenn sich ihre Spur noch finden läßt, so verbanken sie es ihm allein. Horaz aber ward und blieb ber Stolz ber römischen Litteratur.

Von seinen Werken tragen die Satiren und die ihnen inhaltlich verwandten Spisteln das eigentümlichere Gepräge; sowohl des Dichters Eigenart als das national-römische Wesen treten darin klarer hervor. Die Satire ist überhaupt die einzige Gattung des Schrifttums, welche sich bei den Römern unabhängig und urwüchsig entsaltet hat. Die Neigung zu necksischem Scherz und beisendem Spott steckte ihnen im Blute und äußerte sich nicht weniger in den Spottversen, welche triumphierende Feldherren von ihren Soldaten zu hören bekamen, als in den ausgelassenen Scherzen der in Bocksselle getleideten Hirten der Borzeit (saturi). Datiren schrieb zuerst Ennius. In wechselnden metrischen Formen trug er, was ihm gerade Sinn und Gemüt bewegte, seinen Landsleuten zur Unterhaltung und Belehrung vor. Sine größere Bedeutung gewann die Satire durch

<sup>1)</sup> L. Behrendt. — 2) Erst hieraus, aber sehr frühzeitig, weil jene übermütigen Narren von Speise und Trank voll waren, hat sich der Begriff des Gesättigten entwickelt. — Satura hieß dann eine mit mannigsachen Früchten gefüllte Schüssel oder aus vielerlei Bestandteilen zusammengesetzte Pastete. (Ribbed).

C. Lucilius (180-103), einen Mann von ritterlicher Geburt und Gesinnung aus der latinischen Colonie Sueffa im Aurunterlande, ber fich ber vertrauten Freundschaft des jungeren Scipio und des Lälius erfreute. In feinen 30 Satirenbüchern, die meist in Berametern abgefaßt waren, hat er in zwanglosem Plauberton alle Stoffe und Fragen behandelt, die einem gebildeten Manne nahe lagen, ohne Pathos und frostige Rhetorik. mit natürlicher Beiterkeit und derbem Wit über öffentliche und private Dinge sich verbreitet, Lafter und Verkehrtheit überall bekämpft, auch manchen Buftling und Gleifiner an ben Pranger geftellt. Der gefunde, lebensfrohe Sinn, mit welchem er felbst lebte, spiegelte sich in feinen Schriften und machte fie ju einem Schat, ben Mit- und Nachwelt zu murbigen mußten, fo bag auch Horaz vielfach darauf Bezug nehmen konnte und ficher mar verstanden zu werden. Was dem Lucilius fehlte, mar Sauberteit der Form, fünstlerische Abrundung.

"Sein Witz ist

Artig, sein Urteil fein, doch zeigt er sich holprig im Versbau."1) Dieser Mangel that indes seiner Beliebtheit so wenig Ginstrag, daß fast ein Jahrhundert lang trot mancher Anläuse kein Satirendichter aufkommen konnte. Erst Horaz hat ihn allmählich in Schatten gestellt.

Die Stoffe, welche Horaz in seinen Satiren behandelt, sind, wie bei Lucilius, dem Leben und Treiben der Zeit entnommen. Nur die Politik schloß er aus. Es sind Plaudereien eines hochzgebildeten geistreichen Weltmannes, der mit Humor und überzlegenem Urteil die Welt beobachtet, zwanglos hingleitend und doch ebenso kunstvoll gegliedert wie geschmackvoll abgerundet, durchleuchtet von dem Ernst einer edlen Gesinnung. "Der Stil ist äußerst gelenkig und biegsam, knapp und scharf: rascher, schlagender Wechsel von Frage und Antwort, Rede und Gegenzrede, ein höchst angeregtes unterhaltendes Gespräch, reich an überraschenen Wendungen, den Ton wechselnd, scheinbar abspringend und abgebrochen, dennoch nie den Faden verlierend. Der Vortrag schließt sich der gebildeten Umgangssprache an."

Die Episteln find meift verwandten Inhalts, doch im Ton noch gehaltener und vornehmer, weil sie nicht an das Publikum,

<sup>1)</sup> Sat. I, 4, 8.

sondern an einzelne Personen von Stand gerichtet sind. Sie zeigen neben dem allgemeinen Gehalt noch die ganze Feinheit und Anmut, welche dem Dichter im Verkehr zu Gebote stand.

Bevor sich Horaz ber Lyrik zuwandte, machte er nicht ben Anspruch ein Dichter zu heißen. Er schreibt Sat. I, 4, 39 ff.:

Einmal rechn' ich mich nicht zu ben Dichtern, wie ich sie verstehe; Meint doch auch ihr ja wohl nicht, nur ein Berüchen zu stande zu bringen

Sei schon genügend bazu. Auch nennt ihr boch ben noch nicht Dichter,

Der gleich mir nur schreibt fast so, wie man rebet in Prosa. Wem ursprünglicher Geist, wem höherer Sinn und bes Ausdrucks Mächtige Kraft inn'wohnt, ben mögt mit bem Namen ihr ehren.

Später fühlte er sich als Meister ber römischen Lyrik, wie wir schon saben, und worin er seinen Anspruch begründet fand, lehrt er uns Ep. I, 19, 21 ff.:

Ich als der erste betrat ein Gebiet, das noch keiner betreten, Wo mich geführt nicht anderer Spur. Und wer mit Vertrau'n nur Vorgeht, lenkt auch den Schwarm. So war ich der erste in Rom, der

In bes Archilochos Geift und Taktmaß griechische Bersform Aufwies . . .

Neu war nämlich in der römischen Lyrik die epodische Komposition nach Archilochos'), welche nach Art des elegischen Distichons in zweizeiliger Gliederung je einen längeren Vers mit einem kürzeren verbindet. Nicht ganz neu waren die Formen der äolischen Lyrik (das sapphische und alcäische Maß), in denen bereits Catull sich versucht hatte, aber Horaz hat sie mit höchster Meisterschaft und in großem Umfange angewendet. Überhaupt ist es die reizvolle Fülle der Rythmen, wodurch er ausgezeichnet ist und nicht nur die älteren Kömer, sondern auch die anderen Vertreter der jüngeren Richtung, wie Tibull, Properz und Ovid, überraat.

Auch dem Inhalt nach ift er weit reicher und vielseitiger als jene, die sich fast ganz auf die erotische Gattung beschränkten,

<sup>1)</sup> von Baros, um 700.

fo daß daneben nur das unferer Balladen-Dichtung entsprechende mythologisch-epische Element noch einen breiteren Raum behielt. Auch bei Horaz finden wir dieses Kunstmittel, welches bamals durch die Nachahmung der gelehrten alexandrinischen Dichter in Rom allgemein und unumgänglich geworden war. übrigen ist er von jenen zeitgenössischen Lyrikern fo verschieden, wie die ältere griechische Lyrik von den Alexandrinern. ift auch er von Nachahmung und Nachdichtung ausgegangen, und in seinen Oben laffen sich die griechischen Vorlagen noch zahlreich nachweisen, aber wenn dies ein Mangel sein tann, so teilte er ihn mit der gangen poetischen Litteratur der Romer, die nun ein= mal an das griechische Vorbild gebunden war. Von feinen Stoffen barf man mit Uhland fagen: Er fingt von Lenz und Liebe, von fel'ger goldner Zeit, von Freiheit, Männerwürde, von Treu und Beiligkeit. Liebe, Freundschaft, Laterland, Freude an ber Natur und an heiterer Geselligkeit, Lob ber Dichtkunft, Preis der Götter, Regeln der Lebensweisheit: das find die wichtigften Gruppen, welche sich aufstellen lassen. Nicht alles ift in diefen Liebern vollkommen, nicht alles nach unferem Geschmad, ja die Liebeslieder berühren uns oft geradezu peinlich, benn die Liebe, welche uns ein ebles und heiliges Gefühl ift, ist dort meistens derb naturalistisch behandelt: aber dafür ent= schädigt uns ber Dichter reichlich auf anderen Gebieten und bietet uns auf filberner Schale so manche goldene Frucht.

lehrt das Gegenteil; diejenigen, welche es zunächst anging, zeigten ben Verschworenen weder Dank noch Verständnis, das Volk war erft betäubt, bann entruftet, felbft ber Senat zeigte nichts als Der Staat fiel in die Berwirrung gurud, aus Berlegenheit. welcher er eigentlich schon seit ber Demagogie bes C. Gracchus taum mehr herausgekommen mar, ja welche bis auf Cafar sich nach furzen Paufen zu immer widerwärtigeren Ausbrüchen gefteigert hatte. Man benke nur an die Gaffenhelben Saturninus und Glaucia, beren schamlosem und verbrecherischem Treiben der Senat schließlich burch Aufgebot bewaffneter Mannicaften ein Ende machen mußte, und an die Banden eines Clodius und Milo, welche jeder Autorität Sohn sprachen und das fouverane Bolt, wenn es zu den Bahlen der höchsten Beamten zusammentreten wollte, mit Prügeln heimschickten. Wenn man fo ent= würdigende Buftande burchlebt hatte, fo gehörte in der That ein starker Glaube bazu sich einzubilben, baß ber Senat kunftig beffer imftande fein murbe Abhilfe zu schaffen, ober gar zu erwarten, daß folche Unordnungen vermieben werden würden. Die Bahl ber ehrlichen Schwärmer mar benn auch gering, man bediente sich ihrer gern um bes auten Scheines willen; aber die Mehrzahl der Verbündeten bestand aus Chraeizigen oder Rachgierigen, die Masse folgte, wie immer, perfönlichen Antrieben.

Wir verfolgen die verschlungenen Pfade der nun sich kreuzenden und belauernden Interessen hier nicht ins einzelne und betrachten nur das Resultat. Noch einmal schien die republikanische Sache zu siegen, als es bem Senate gelang, ben Decimus Brutus in Mutina aus der Umklammerung bes Antonius zu befreien und diesen zu schlagen. Der Jubel mar furz. Den Sieg verdankte man in erster Reihe ben Beteranen aus Cafars Beer, welche fich für Octavian als ben Erben und Adoptivsohn des Imperators hatten gewinnen laffen. Als man jett Anstalt machte, ben unbequemen jungen Dann beifeite ju schieben, da zeigte sich's, daß jede Entscheidung jest nur bei biefen Beteranen stand. Sie erzwangen für "ben unreifen Rnaben" — bies Wort mar im Senat gebraucht worben — bas Ronfulat, und diefer anspruchsvolle junge Mann, den man eben noch verachtet hatte und den man jest haffen lernte, mar für ben Senat und Rom gegen den brobenden Antonius, welcher burch die Verbindung mit Lepidus sich wiederhergestellt hatte ber einzige Schut. Welche unhaltbare Situation! Der Erbe Cafars an ber Spite von Cafars Beteranen als Schirmer bes mit den Mörbern verbündeten Senats acgen den Antonius, Cafars Allergetreuesten! Es fam, mas kommen mußte, die beiben Männer wurden burch die gemeinsamen Interessen und bie gleiche Gefahr einander nabe gebracht, Lepidus vermittelte, es entstand das Triumpirat. Nun folgte die Ausrottung der Gegner, soweit man ihrer habhaft murbe; mit Cicero waren 130 Senatoren und 2000 Ritter auf ben Broffriptionsliften gu lesen, es war der Todesstoß für die republikanische Bartei in Auch in der Feldschlacht unterlag die Sache ber der Stadt. Freiheit; Brutus fiel in fein eigenes Schwert, ba bie Legionen eine Fortsetzung des Kampfes nach so viel vergeblichen Opfern verweigerten. Die hartnädigften und bie am meiften Bebrohten fuchten ben Schut bes feemachtigen Sextus Pompejus, bie anderen zerstreuten sich ober gingen zu den Siegern über. Nachwehen dieses Rampfes aber maren fast übler als der Kampf Die Legionen forberten ihren Lohn; ihrer 23 follten in Italien mit Ackerland verforgt werben, zu ihrer Befriedigung mußten 18 Städte mit ihrem Gebiet unter fie verteilt werden. Man bente sich bas Ungeheure: Die friedlichen Bewohner von so viel Städten, alles Bürger besselben Vaterlandes, werben aus ihrem ruhigen Besitz ausgetrieben, mit Weib und Kind hinausgestoßen auf die Landstraßen, um benjenigen Plat zu machen, welche nur zu ihrem Schute hatten bewaffnet fein follen. Der Jammer war unfäglich, die Berzweiflung gab den Entschluß des Widerstandes. Da wurde noch einmal die Fahne der Republik erhoben, diesmal vom Konful L. Antonius, dem Schon machte fich hierbei bie Gifer-Bruder des Triumvirn. fucht der Gewalthaber bemerklich, aber die Beteranen kannten ihr Interesse, sie folgten bem Octavian, ber bei Berusia siegte und bamit sowohl ihre Ansprüche sicherte als feine Stellung Nicht lange, fo fant auch bie lette Stüte ber befestiate. Gegner, Sextus Pompejus. Nachdem bei dieser Gelegenheit auch Lepidus beseitigt mar, sah man bas römische Reich auf einige Sahre in zwei Balften zerfallen, ben Occident beherricht von Octavian, ben Orient von M. Antonius.

Damit war für die geängstete Bevolkerung endlich Rube eingetreten. Rube, nach der sich die erwerbende, arbeitende Masse berselben sehnen mußte wie ein Verschmachtenber nach dem labenden Quell. Wenn wir die Geschichte anderer Bolker fragen, fo finden wir, daß die friegerische Begeisterung des Bürger- und Bauernstandes stets ichnell verraucht, bag ba tein anderes als das natürliche Verlangen herrscht, in der gewohnten Thätigkeit und Lebensweise ungeftort zu fein. Es ist allein die sichere Ordnung und Bewegungsfreiheit, welche man nötig hat, derjenige öffentliche Zustand ift ber erwünschteste, welcher sie am meisten zu verbürgen scheint. Deshalb mar Rom und bas Reich zufrieden mit Cafars magvollem Regimente, deshalb fanden die Berschworenen keinen Anhang unter ben Bürgern, beshalb empfand man bei des L. Antonius Aufruf wie beim Kriege des Sextus Pompejus nur ben Schrecken und die Angst vor neuen Umwälzungen. Es entsprach der Stimmung der ungeheuren Mehrzahl, was Horaz um diefe Zeit mit tiefem Gefühl ben Mitbürgern zurief:1)

Wohin, wohin, ihr Rasenden? Warum liegt die Faust Schon wieber euch am heft bes Schwerts? Sind Land und Meer benn immer noch zur G'nüge nicht Gefättigt mit Latinerblut? Nicht zu verbrennen gilt es jett Carthagos Burg, Der ftolgen Nebenbuhlerin, Noch wilde Britten kettenschwer aufs Kapitol Dahinzuführen im Triumph. Nein, fallen foll, zur Luft bem Barther, biefe Stadt Selbstmörderisch durch eigne Hand. So murben Bolfe nimmer haufen ober Leu'n, Nur Ungleichart'ges murgen fie. Euch aber, reißt euch blinde But, reißt Götterzorn, Reißt Schuld euch hin? Gebt Rechenschaft! Ihr schweigt und werbet totenbleich und ftarrt mich an, Entsetzen lähmt euch, weil ich's traf. So ift's: ein furchtbar Schicksal treibt bie Römer um, Der finftre Geift bes Brubermorbs,

Seit Remus' Blut, schuldlos vergossen, biefen Grund

Bum Fluch ben Enkeln rot gefärbt2).

<sup>1)</sup> Epod. 7. - 2) Beibel.

Nicht weniger traf ber Dichter eine sehnsuchtsvoll klingende Saite in den Herzen seiner Mitbürger, wenn er mitten in die Schmerzen und Klagen der Bedrängten und Vertriebenen ein Bild seligen Friedens stellte 1):

Schon ins zweite Geschlecht fort wütet die Fehde ber Bürger, Und Rom erliegt verblutend unter Römerhand.

Sie, die nimmer zu stürzen vermocht der Marsische Rachbar Noch Borsenas anstürmendes Etrusterheer,

Die nicht Capuas mächtiger Neib, nicht Spartacus' Thatfraft, Nicht Mubrog'scher Hochverrat zu Boben zwang,

Selbst Germania nicht mit ber Kraft blauäugiger Jugend, Noch unsrer Bäter grauses Schreckbild, Hannibal,

Uns, bem unsel'gen Geschlecht aus fündigem Samen, erliegt fie, Und schweifend Wild wird hausen wieber, wo fie ftand.

Behe, ba pflanzt in ben Schutt ber Barbar fein Banner bes Sieges,

Sein Reiter stampft mit schwerem Huf die Trümmerstadt, Und des Quirinus Gebein, aus heiligem Dunkel gerissen — Fluchwürd'ger Anblick! — streut umher sein Übermut.

Aber erwogt ihr bereits, in Gemeinschaft ober bie Eblern, Was solche Not von unfrem Saupte wenden mag,

D fo vereint euch zu biesem Beschluß: gleichwie ber Phocaer Mit Fluch beladne Burgerschaft einst flüchtete

Und die Acer baheim und die Götter des Herds und die Tempel

Den Ebern preisgab und dem reißenden Wolfsgeschlecht, So zu wandern, wohin uns der Fuß trägt oder der Süd uns, Der Sturm aus Westen brausend übers Meer entführt. Wollt ihr? Oder ersann euch Bessers ein andrer? — Wohlsan denn!

Bu Schiff! Was faumt ihr? Günstig ift ber Zeichen Stand. Tragt ihr ein männliches Herz in ber Brust, so beschwichte bie Klage

Und laßt im Flug Etruriens Kuften hinter euch, Bis uns der Ocean wiegt, der die Fluren umgürtet, die Fluren Glücksel'ger Inseln, unfrer Sehnsucht reiches Ziel, Wo pfluglos der gesegnete Grund alljährige Frucht bringt Und unbeschnitten fort und fort die Rebe blüht, Wo stets lohnend der Sproß ansetzt am Zweige des Olbaums,

<sup>1)</sup> Epob. 16.

Damit mar für die geängstete Bevolkerung endlich Rube eingetreten, Ruhe, nach ber sich die erwerbende, arbeitende Masse berselben sehnen mußte wie ein Verschmachtender nach dem labenden Quell. Wenn wir die Geschichte anderer Bolfer fragen, fo finden wir, daß die friegerische Begeisterung bes Bürger: und Bauernstandes stets schnell verraucht, daß ba kein anderes als das natürliche Verlangen herrscht, in der gewohnten Thätigkeit und Lebensweise ungeftört zu sein. Es ist allein die sichere Ordnung und Bewegungsfreiheit, welche man nötig hat, berjenige öffentliche Buftand ift ber erwünschtefte, welcher fie am meiften zu verbürgen scheint. Deshalb mar Rom und das Reich zufrieden mit Cafars magvollem Regimente, beshalb fanden die Berschworenen keinen Anhang unter den Bürgern, deshalb empfand man bei des L. Antonius Aufruf wie beim Kriege des Sextus Pompejus nur den Schrecken und die Angst vor neuen Umwälzungen. Es entsprach der Stimmung der ungeheuren Mehrzahl, was Horaz um diefe Zeit mit tiefem Gefühl ben Mitbürgern zurief:1)

Wohin, wohin, ihr Rasenden? Warum liegt die Faust Schon wieder euch am heft bes Schwerts? Sind Land und Meer benn immer noch zur G'nuge nicht Gefättigt mit Latinerblut? Nicht zu verbrennen gilt es jest Carthagos Burg, Der ftolgen Nebenbuhlerin, Noch wilde Britten kettenschwer aufs Kapitol Dahinzuführen im Triumph. Nein, fallen foll, zur Luft bem Barther, biefe Stadt Selbstmörberisch burch eigne Sanb. So murben Bolfe nimmer haufen ober Leu'n, Nur Ungleichart'ges murgen fie. Guch aber, reißt euch blinde But, reißt Götterzorn, Reißt Schuld euch hin? Gebt Rechenschaft! Ihr schweigt und werbet totenbleich und starrt mich an, Entfeten lähmt euch, weil ich's traf.

So ift's: ein furchtbar Schicksal treibt bie Römer um,

Der finstre Geist bes Brubermords, Seit Remus' Blut, schulblos vergossen, biesen Grund Zum Fluch ben Enkeln rot gefärbt2).

<sup>1)</sup> Epod. 7. - 2) Geibel.

Nicht weniger traf ber Dichter eine sehnsuchtsvoll klingenbe Saite in den Herzen seiner Mitbürger, wenn er mitten in die Schmerzen und Alagen der Bedrängten und Vertriebenen ein Bild seligen Friedens stellte 1):

Schon ins zweite Geschlecht fort wütet bie Fehbe ber Bürger, Und Rom erliegt verblutend unter Römerhand.

Sie, die nimmer zu fturzen vermocht ber Marsische Rachbar Noch Borsenas anfturmenbes Struskerheer,

Die nicht Capuas mächtiger Neib, nicht Spartacus' Thatfraft, Nicht Allobrog'scher Hochverrat zu Boben zwang,

Selbst Germania nicht mit der Kraft blauäugiger Jugend, Noch unfrer Bäter grauses Schreckbild, Hannibal,

Und, dem unsel'gen Geschlecht aus fündigem Samen, erliegt fie, Und schweifend Wild wird hausen wieder, wo sie stand.

Wehe, ba pflanzt in ben Schutt ber Barbar sein Banner bes Sieges,

Sein Reiter stampft mit schwerem Huf die Trümmerstadt, Und des Quirinus Gebein, aus heiligem Dunkel gerissen — Fluchwürd'ger Anblick! — streut umher sein Übermut.

Aber erwogt ihr bereits, in Gemeinschaft ober bie Eblern, Bas folche Not von unfrem Saupte wenden mag,

D so vereint euch zu biesem Beschluß: gleichwie ber Phocaer Mit Fluch beladne Burgerschaft einst flüchtete

Und die Acker baheim und die Götter bes Herds und die Tempel

Den Ebern preisgab und bem reißenden Wolfsgeschlecht, So zu wandern, wohin uns der Fuß trägt oder der Süd uns, Der Sturm aus Westen brausend übers Meer entführt. Wollt ihr? Oder ersann euch Bess'res ein andrer? — Wohlsan denn!

Bu Schiff! Was fäumt ihr? Günstig ist ber Zeichen Stand. Tragt ihr ein männliches Herz in ber Brust, so beschwichte bie Klage

Und laßt im Flug Etruriens Kuften hinter euch, Bis uns der Ocean wiegt, der die Fluren umgürtet, die Fluren Glückfel'ger Infeln, unfrer Sehnsucht reiches Ziel, Wo pfluglos der gesegnete Grund alljährige Frucht bringt Und unbeschnitten fort und fort die Rebe blüht, Wo stets lohnend der Sproß ansetzt am Zweige des Ölbaums,

<sup>1)</sup> Epob. 16.

Der Feige Burpur üppig stets im Laube prangt, Honig geborstenen Sichen entträuft und von den Gebirgshöhn Die Rieselquelle silberfüßig niedertanzt. Ohne Geheiß tritt dort an der Melkerin Simer die Ziege, Mit vollem Suter traulich naht das Mutterschaf; Niemals schädigen Seuchen das Bieh, da keines Gestirnes Erbarmungsloser Feuerblick die Herben sengt. Auch kein brummender Bär umschleicht, wenn es dunkelt, die Hürden.

Noch bläht vom Boden plößlich sich die Natter auf. Wunder erblicken wir Glücklichen rings, wo nimmer die Fluren Mit schweren Güssen feuchter Ostwind niederschwemmt, Noch in glühender Scholle des Saatkorns Triebe verdursten, Denn beides, Glut und Nässe, dämpft der Götterfürst. Dorthin steuerte nicht mit sichtenem Nuder die Argo, Medea nicht, die Buhlerin, betrat den Strand, Nie auch wandten die Segel dahin sidonische Schiffer, Noch selbst Ulysses' vielgeprüste Freundesschar. Für ein frommes Geschlecht schied Jupiter dieses Gestad aus, Als er zuerst die gold'ne Zeit mit Erz verdarb, Dann zu Sisen aus Erz sie verhärtete; doch der Gerechte Mag, so verkünd' ich, glücklich ihrem Fluch entgehn. 1)

Es ist eine Erfahrung, daß diesenigen unter uns, welche thätig oder leidend oder bloß beobachtend den Krieg mit eigenen Augen geschaut haben, weit bedächtiger an diese eiserne Notwendigkeit appellieren als die anderen, welche sich nur aus der Ferne sür die Ruhmesthaten der Landsleute begeistert haben. Dabei ist kein Vergleich zwischen der schonenden Rücksicht unserer letzen Kriege und der ungezügelten Wildheit römischer Veteranen. Nur wer die Friedenssehnsucht in deutschen Landen, wie sie gegen Ende des 30 jährigen Krieges in den Herzen brannte, und dann die Seligkeit, den Freudentaumel, welchen die Friedenssehotschaft weckte, aus den Zeugnissen der Zeitgenossen sich verzgegenwärtigt, wird eine rechte Vorstellung gewinnen von der Stimmung in den italischen Landschaften, von dem Friedenssehoürsnis wenigstens derer, die noch etwas zu verlieren hatten. Der Kern der Nation konnte nur wünschen, daß die vorhandene

<sup>1)</sup> Geibel.

Ordnung endlich Bestand hätte, ihr Interesse war, daß nicht neue Unruhen und ein neuer Sieger neue Schrecken und Verluste brächte, Italien sah unter solchen Umständen in der Daner von Octavians Glück die Dauer des eigenen. Als endlich die Dauer besselben durch Antonius ernstlich in Frage kam, da waren wenige, die nicht so fühlten. Und weshalb hätte Horaz anders sühlen sollen, zumal er inzwischen zu Mäcenas in so herzliche Beziehungen getreten war. Es wäre eben nach Lage der Dinge einsach unbegreislich, wenn es anders wäre. In dieser Gesinnung schrieb er nach der Schlacht bei Actium voll Verlangen nach Entscheidung und Frieden die neunte Spode:

Wann trint' ich, froh ob Cäsars Siegsruhm, Cäcuber,
Bum Festgelage aufgespart,
Im hochgetürmten Schloß'), wie's Jupiter genehm,
Mit dir, o glücklicher Mäcen,
Indes die Lyra tönt mit Flötenhall vermischt,
Sie dorisch, diese phryg'schen Klangs?
Wie neulich, als im Sund verdrängt, Neptunus Sproß')
Als Führer sloh aus Flottenbrand,
Der Rom mit Fesseln brohte, die befreundet er
Treulosen Sklaven abgestreift.
Ein Kömer — ha! nicht glauben wird's die Enkelwelt,
Leibeigner eines Weibes, trägt

Seibeigner eines Weibes, trägt Schanzpfahl und Waff' als Krieger, und verrunzelten

Verschnittnen kann er dienstbar sein3), Und, o der Schande! unter Kriegspanieren schaut

Ein Müdenzelt ber Sonnengott. Doch kehren murrend brob zweitausend Gallier

Die Roff' und jauchzen Cafarn zu, Ja felbst bes Feindes Flotte birgt unthätig sich

In tiefer Bucht, zur Flucht bereit. Jo Triumph, was säumst mit goldnem Wagen du

Und nie berührtem Opferrind? Jo Triumph, nicht aus dem Jugurthinschen Krieg Trugst solchen Feldherrn du zurück,

Richt so ben Scipio, welchem auf Karthagos Schutt Ein Grabmal Tapferkeit gebaut.

<sup>1)</sup> des Mäcenas auf dem Esquilinischen Hügel. — 2) S. Pompejus nannte sich so. — 3) im Gefolge der Kleopatra

Besiegt zu Wasser und zu Land vertauscht ber Feind Den Purpur mit dem Trauerkleid . . . . . . .

Drum, Knabe, schaffe Becher her von weitrem Rund Und Chier ober Lesbier,

Die Sorg' und Furcht ob Cafars Wohlfahrt fpul' in Luft Lyaus füßer Rausch hinweg. 1)

Octavian zeigte sich auch nach ber Besiegung bes letten Nebenbuhlers magvoll im Gebrauch seiner Macht. Er vermied es, den Römern durch Gingriffe in die überlieferten Staats= formen Unftoß zu geben; er begnügte fich mit bem Besit ber Macht und verzichtete auf ben königlichen Namen. Die Grundlage seiner Stellung bilbete natürlich das Imperium, b. h. die Berfügung über die bewaffnete Dacht; diefe hielt er unter feinem alleinigen Einfluß, indem er die Provinzen, in welchen Legionen standen, Gallien, Spanien, die Donauländer, Sprien, Cilicien, Agypten burch seine Legaten mit proprätorischer Gewalt verwalten ließ, die andern besetzte der Senat mit Profonfuln. Ginen zweiten Hauptbestandteil monarchischer Macht hatte er als Princeps Senatus und burch die Bräfectura morum: er beeinflußte nicht nur die Abstimmungen des Senats, fondern verfügte auch über feine Zusammensetzung. Gin brittes Moment mar bas ihm übertragene Volkstribunat, welches ihm einmal in ben Augen ber Masse die Weihe dieses geheiligten Amtes gab und ihm ferner ermöglichte, sowohl gerichtliche Urteile zu kassieren als gegen unwillkommene Senatsbeschlüffe und Anordnungen ber hoben Beamten das hemmende Beto einzulegen.

Was er bem römischen Staate in dieser Stellung war durch Sicherung bes inneren Friedens, durch rühmliche Waffenthaten gegen unbotmäßige Völker, durch Förderung von Wohlstand und öffentliche Zucht, durch einsichtige Fürsorge für große und kleine Dinge, giebt ihm gerechten Anspruch, unter die großen Herrscher gezählt zu werden, und manche unrühmlichere Charakterzüge mögen ihm deshalb bei der Schwierigkeit seiner Stellung als Usurpator zu gute gehalten werden. Es war doch nicht bloß Heuchelei, wenn ihn einst der Senat durch Valerius Messala folgendermaßen begrüßen ließ 2): "Glück und Heil, Cäsar Angustus,

<sup>1)</sup> Strobtmann. - 2) Sueton in ber Lebensbeschreibung c. 58.

bir und beinem Hause; hiermit glauben wir auch ununterbrochene Glückseligkeit dem Staate und alles Freudige dieser Stadt zu wünschen. Der Senat, in Übereinstimmung mit dem gesamten römischen Volke, begrüßt dich als Vater des Vaterlandes." Wenn die Anschauungen der Zeit es gestatteten, ihm Altäre zu errichten, so überschritten die Huldigungen, welche Horaz ihm gebracht hat, keineswegs die Grenze, welche wir von seiner Selbstachtung allerdings verlangen müssen. Wie er diese in der That auch dem Augustus gegenüber nie außer acht gelassen hat, werden wir aus besonderen Zeugnissen unten noch ersehen. Hier stehe nur noch eine dem Fürsten gewidmete Ode, welche an Wert nicht die letzte ist!):

Allzu lange bereits, Sprößling ber Götter bu, Beilst du fern von dem Bolk, du, sein getreuster Hort, Und du sagtest so bald Heimkehr den Lätern zu Im Senate — o halt nun Wort!

Gieb bem Lanbe sein Licht, trefflicher Fürst, zurud! Wenn wie Frühling bem Bolk strahlet bein Angesicht, Dann vergeht ihm ber Tag reicher an Lust und Glück, Schöner leuchtet bas Sonnenlicht.

Siehe, wie für den Sohn, der durch die Wogen fort Fernhin zog, und ob längst, längst schon ein Jahr enteilt, Bon ungünstigem Wind immer gebannt noch dort, Fern der lieblichen Heimat weilt,

Stets die Mutter besorgt betend Gelübbe thut, Nach den Buchten des Meers spähend gar unverwandt: So von Sehnsucht bewegt, welche ihm nimmer ruht, Sucht dich, Casar, das Baterland.

Wanbelt jetzt boch ber Stier sicher durchs Feld einher, Ceres segnet die Flur reich mit der vollsten Huld, Schiffe segeln hinaus, Friede beherrscht das Meer, Und die Treue erschrickt vor Schuld.

<sup>1)</sup> IV, 5.

Besiegt Den Drum, Und Die S Lyä

Octavian Nebenbuhlers : es, ben Röme formen Anftoß Macht und ver lage feiner St Berfügung übe alleinigen Gin ftanben, Galli Agypten durc walten ließ, ? zweiten Haupt Senatus und nur die Absti feine Bufamm tragene Volke Masse die 25 ermöglichte, unwillkommer Beamten bas Was er Sicherung be gegen unboti öffentliche 3 Dinge, giebt gezählt zu mögen ihm Ujurpator . Beuchelei. . folgenderma

<sup>1)</sup> Stro.

•

Reufd fiehr wieder bas haus, nimmer durch Schmach emeken. Sine kannt und Gefet ichmufliche Unnanur, Gleiche Sprößlinge febn Minter fich fielz beichert, Naich felgt Strafe bes Frevlers Spur.

Wer, da Calar uns lebt, fürdiet den Pariber boch Oder Schthen? Wem bangt noch vor der Schredensbrut, Die Germanien zeugt? Wen auch befümmert noch Jest Iberiens Kriegeswur?

Im Weinberge verweilt jeder tagein, tagaus; Wo vereinsamt ein Baum trauert, vermählt er frisch Ihm die Rebe, vergnügt kehrt er zum Bein nach Haus Und lädt dich an der Götter Tisch.

Dir bringt jeder Gebet, jeder dir Schalen dar Eblen Weins, und wie heut Hellas noch dankerfüllt Caftors, Hercules' benkt, prangt auf dem Hausaltar Bei den Laren bein heilig Bild.

Laß Hesperien lang', lang' noch so glücklich sein, D geliebtester Fürst! So, wenn der Morgen winkt, Flehn wir nüchternen Sinns, flehen wir froh beim Wein, Wenn die Sonne ins Meer versinkt.')

<sup>1) &</sup>amp;. Wehrenbt.

•



Kapitol und for



m Romanum.

. • •

## III. Das damalige Rom.1)

Sol Ernährer, ber bu auf lichtem Wagen Bringst ben Tag und birgst, und berselb' und anders Stets erscheinst, o mögest du Größres niemals Schauen als Roma. (C. Saec.)

Der patriotische Stolz, welcher burch biese Worte blickt, hatte feine Berechtigung nicht allein in ber großen politischen Stellung Roms, fonbern auch in ber äußeren Erscheinung ber Welthauptstadt. Wenn auch das Gebet des Sangers nicht in bem Sinne erfüllt worben ift, bag Rom auf alle Zeiten feine Überlegenheit über andere Städte bewahrte, wenn es auch in feinem jetigen Zustande hinter vielen anderen Städten politisch und noch mehr äußerlich zurückgetreten ift, fo ift boch fo viel gewiß, daß mit Rom, wie es damals mar, sich an Machtstellung keine spätere Stadt bis auf den heutigen Tag vergleichen darf, und es ist schwerlich eine, die ihm an Pracht ber äußeren Erscheinung gleichkommt. "Man könnte in Versuchung geraten, über dieser einen andere Städte zu vergessen", gesteht auch der Grieche Strabo, ber Zeitgenoffe bes Horaz, welcher behufs feiner geographischen Schriften das Reich bereiste und sich ein Urteil Und doch, wieviel Schönes mußte ihm in erlauben durfte. griechischen Städten begegnet sein.

Horaz hatte seine Wohnung auf bem Esquilinischen Hügel, wo auch Mäcenas sich angesiebelt hatte; von hier pflegte er seine Wanderung durch die Stadt anzutreten. Rechts und links und ben Hügel hinab behnten sich die dichtbewohntesten Stadtteile,

<sup>1)</sup> Dieser Abschnitt stützt fich auf Reumont und auf Ziegler: Juftrationen zur Topographie des alten Rom. Über die weitere Umgegend und ben Berkehr in und außer der Stadt vgl. Abschnitt VII.

Besiegt zu Wasser und zu Land vertauscht der Feind Den Purpur mit dem Trauerkleid . . . . . . .

Drum, Knabe, schaffe Becher her von weitrem Rund Und Chier oder Lesbier,

Die Sorg' und Furcht ob Cafars Wohlfahrt spul' in Lust Lyaus sußer Rausch hinmeg. 1)

Octavian zeigte sich auch nach ber Besiegung bes letten Nebenbuhlers magvoll im Gebrauch feiner Macht. Er vermied es, den Römern durch Eingriffe in die überlieferten Staatsformen Anftoß zu geben; er begnügte fich mit bem Besit ber Macht und verzichtete auf ben königlichen Ramen. Die Grundlage seiner Stellung bilbete natürlich das Imperium, b. h. die Berfügung über bie bewaffnete Macht; biese hielt er unter seinem alleinigen Ginfluß, indem er die Provinzen, in welchen Legionen ftanden, Gallien, Spanien, Die Donauländer, Sprien, Cilicien, Agypten burch feine Legaten mit proprätorischer Gewalt verwalten ließ, die andern besetzte der Senat mit Protonfuln. Ginen zweiten Hauptbestandteil monarchischer Macht hatte er als Brinceps Senatus und durch die Präfectura morum: er beeinflußte nicht nur die Abstimmungen bes Senats, fonbern verfügte auch über feine Zusammensetzung. Gin brittes Moment mar bas ihm übertragene Volkstribunat, welches ihm einmal in den Augen der Masse die Weihe dieses geheiligten Aintes gab und ihm ferner ermöglichte, sowohl gerichtliche Urteile zu kassieren als gegen unwillkommene Senatsbeschlüffe und Anordnungen ber hoben Beamten das hemmende Veto einzulegen.

Was er dem römischen Staate in dieser Stellung war durch Sicherung des inneren Friedens, durch rühmliche Waffenthaten gegen unbotmäßige Völker, durch Förderung von Wohlstand und öffentliche Zucht, durch einsichtige Fürsorge für große und kleine Dinge, giebt ihm gerechten Anspruch, unter die großen Herrscher gezählt zu werden, und manche unrühmlichere Charafterzüge mögen ihm deshalb bei der Schwierigkeit seiner Stellung als Usurpator zu gute gehalten werden. Es war doch nicht bloß Heuchelei, wenn ihn einst der Senat durch Valerius Messala folgendermaßen begrüßen ließ 2): "Glück und Heil, Cäsar Augustus,

<sup>1)</sup> Strodtmann. — 2) Sueton in der Lebensbeschreibung c. 58.

bir und beinem Hause; hiermit glauben wir auch ununterbrochene Glückseligkeit bem Staate und alles Freudige bieser Stadt zu wünschen. Der Senat, in Übereinstimmung mit dem gesamten römischen Volke, begrüßt dich als Vater des Vaterlandes." Wenn die Anschauungen der Zeit es gestatteten, ihm Altäre zu errichten, so überschritten die Hulbigungen, welche Horaz ihm gebracht hat, keineswegs die Grenze, welche wir von seiner Selbstachtung allerdings verlangen müssen. Wie er diese in der That auch dem Augustus gegenüber nie außer acht gelassen hat, werden wir aus besonderen Zeugnissen unten noch ersehen. Hier stehe nur noch eine dem Fürsten gewidmete Ode, welche an Wert nicht die letzte ist 1):

Allzu lange bereits, Sprößling ber Götter bu, Beilst bu fern von dem Volk, du, sein getreufter Hort, Und du sagtest so bald Heimkehr den Vätern zu Im Senate — o halt nun Wort!

Gieb bem Lande sein Licht, trefflicher Fürst, zurück! Wenn wie Frühling dem Volk strahlet bein Angesicht, Dann vergeht ihm der Tag reicher an Lust und Glück, Schöner leuchtet das Sonnenlicht.

Siehe, wie für den Sohn, der durch die Wogen fort Fernhin zog, und ob längst, längst schon ein Jahr enteilt, Bon ungünstigem Wind immer gebannt noch dort, Fern der lieblichen Heimat weilt,

Stets die Mutter besorgt betend Gelübbe thut, Nach den Buchten des Meers spähend gar unverwandt: So von Sehnsucht bewegt, welche ihm nimmer ruht, Sucht dich, Casar, das Baterland.

Wanbelt jett boch ber Stier sicher burchs Felb einher, Ceres segnet die Flur reich mit der vollsten Hulb, Schiffe segeln hinaus, Friede beherrscht das Meer, Und die Treue erschrickt vor Schuld.

<sup>1)</sup> IV, 5.

Keusch steht wieder das Haus, nimmer durch Schmach entehrt, Sitte bannt und Gesetz schimpsliche Unnatur, Gleiche Sprößlinge sehn Mütter sich stolz beschert, Rasch folgt Strafe des Frevlers Spur.

Wer, da Cafar uns lebt, fürchtet den Parther doch Ober Scythen? Wem bangt noch vor der Schreckensbrut, Die Germanien zeugt? Wen auch bekümmert noch Jett Jberiens Kriegeswut?

Im Weinberge verweilt jeber tagein, tagaus; Bo vereinsamt ein Baum trauert, vermählt er frisch Ihm die Rebe, vergnügt kehrt er zum Wein nach Haus Und lädt dich an der Götter Tisch.

Dir bringt jeder Gebet, jeder bir Schalen bar Eblen Weins, und wie heut Hellas noch bankerfüllt Castors, Hercules' benkt, prangt auf dem Hausaltar Bei ben Laren bein heilig Bilb.

Laß Hesperien lang', lang' noch fo glücklich fein, D geliebtester Fürst! So, wenn ber Morgen winkt, Flehn wir nüchternen Sinns, slehen wir froh beim Wein, Wenn die Sonne ins Meer versinkt.')

<sup>1)</sup> L. Behrendt.

· · ·

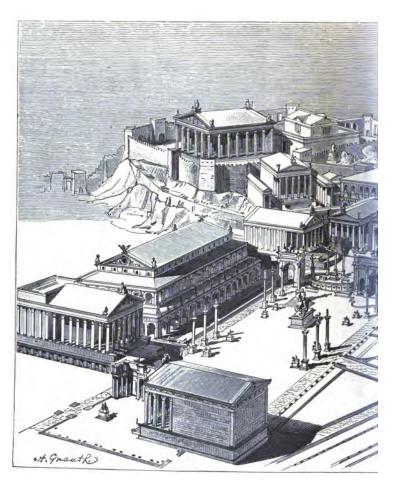

Kapitol und Fori



um Romanum.

• · 

## III. Das damalige Rom.1)

Sol Ernährer, ber bu auf lichtem Wagen Bringst ben Tag und birgst, und berselb' und anders Stets erscheinst, o mögest du Größres niemals Schauen als Roma. (C. Saec.)

Der patriotische Stolz, welcher burch biefe Worte blickt, hatte seine Berechtigung nicht allein in der großen politischen Stellung Roms, fondern auch in ber äußeren Erscheinung ber Welthauptstadt. Wenn auch das Gebet des Sängers nicht in bem Sinne erfüllt worden ift, daß Rom auf alle Zeiten feine Überlegenheit über andere Städte bewahrte, wenn es auch in feinem jetigen Buftande hinter vielen anderen Städten politisch und noch mehr äußerlich zurückgetreten ift, so ist boch so viel gewiß, daß mit Rom, wie es damals war, sich an Machtstellung keine spätere Stadt bis auf ben heutigen Tag vergleichen barf, und es ist schwerlich eine, die ihm an Pracht ber außeren Erscheinung gleichkommt. "Man könnte in Versuchung geraten, über dieser einen andere Städte zu vergessen", gesteht auch der Grieche Strabo, ber Zeitgenoffe bes Horaz, welcher behufs feiner geographischen Schriften das Reich bereiste und sich ein Urteil Und doch, wieviel Schönes mußte ihm in erlauben durfte. griechischen Städten begegnet fein.

Horaz hatte seine Wohnung auf bem Esquilinischen Hügel, wo auch Mäcenas sich angesiedelt hatte; von hier pflegte er seine Wanderung durch die Stadt anzutreten. Rechts und links und ben Hügel hinab dehnten sich die dichtbewohntesten Stadtteile,

<sup>1)</sup> Dieser Abschnitt stützt sich auf Reumont und auf Ziegler: Juftrastionen zur Topographie des alten Rom. Über die weitere Umgegend und den Berkehr in und außer der Stadt vgl. Abschnitt VII.

bie Carinae und bie Subura, voll vom Drangen bes Geschäftstreibens, mit engen Gaffen und mancherlei Sinderniffen bes Berkehrs. Dem Schönheitsfinne bot sich hier felten ein Anhalt, die Häufer mit ihren sechs und sieben Stockwerken, welche oft über einander vorragten und Licht und Luft beeinträchtigten, waren unten zu Läden und Hallen benutt und in den oberen Räumen von gahlreichen Mietern bewohnt. Nur hie und da zeiate sich das Bestibulum einer vornehmeren Wohnung. sobald man die Bia facra erreichte, wurde das Bild ein anderes. Da wichen die Reihen ber Wohnungen zu beiden Seiten zurud, einzelne öffentliche Bauten fündigten an, baß man bem Bergen ber Stadt sich nabere, zwischen bem Tempel ber Laren und Penaten schritt man zum Triumphbogen des Qu. Fabius, dem Denkmale des Siegers über die Allobroger (im Jahre 121), und nun öffnete sich bem Blick ber stolzeste Raum im Glanze ber Eingebettet zwischen ben fäulenbekranzten herrlichsten Bauten. Abhängen bes Balatin und bes Quirinal behute sich bas Forum Romanum in weiter Flucht hinüber zu ben ehrwürdigen Söhen bes Kapitols, im hintergrunde zur Rechten einmündend ins Comitium und weiterhin übergehend in das glänzende Marsfeld; ringsher ein gewaltiger Umfreis schönheitatmender Werke ber Runft, durchleuchtet von dem Zauber einer großen Vergangenheit. Da schweifte ber Blick von bem zu Füßen liegenden Heroon des aöttlichen Cafar über die Standbilder der drei Gewalthaber Sulla, Pompejus und Cajar und über die Rostra Julia (bie neue Rednerbühne) zur Mitte bes Plates, wo über dem einstigen Schlunde, den des Curtius Opfermut geschloffen, sich bas brunnenähnliche unbedeckte Tempelchen, das Buteal Libonis erhob, wo neben bem beiligen Olbaum und Weinstock, den Sinnbildern ackerbauender, einfacher Zeit, der Ficus ruminalis an bie sagenhafte Grundungszeit erinnerte. Dieser Feigenbaum hatte feinen urfprünglichen Plat am westlichen Palatin zu gunften biefes stolzeren verlaffen muffen. Bur Linken am Fuße bes Balatin fab man porn die Regia, einst die Wohnung bes frommen Numa, nun des Pontifer maximus, baneben das Atrium ber Befta, die Wohnung ber priefterlichen Jungfrauen, und hainumgeben den Tempel der Göttin felbst, das Sinnbild der staat: lichen Gemeinschaft. Jenseit des Lacus Juturnae, wo die hilf-

reichen Dioskuren nach ber Schlacht am See Regillus ihre Rosse getränkt, strahlte zu ihrer Ehre ein bedeutender Tempel, der häufig den Senat zu wichtigen Beratungen in feinen Mauern versammelte. Rulett schloß sich auf dieser Seite an die Bafilika Julia, von Cafar begonnen, von Augustus vollendet, eine jener marmorglänzenden, fäulengetragenen Gerichtshallen, in welche vor dem Gedränge der wachsenden Stadt die Rechtspflege sich zurückzuziehen anfing. Gegenüber unterhalb des Quirinal er= innerte die Bafilika Opimia an die hafgaeschwollene Zeit ber Gracchen; an die Stelle der Julvia, welche der ruhmvolleren Zeit der Überwindung Asiens und des Antiochus angehörte, war die des Amilius Paullus getreten, erbaut, wie man meinte, aus ben 21/4 Mill. Sesterzen, womit Cafar ben einflugreichen Mann gewonnen. Weiterhin ftieg man zu bem erhöhten Plate bes Comitium hinauf, wo man neben der alten Rednerbühne die Columna roftrata, das Ehrendenkmal des C. Duilius fand, und wo ftatt ber altehrwürdigen Curia Hostilia, welche in ben Clodius-Milo'ichen Unruben in Flammen aufgegangen mar, feit Cafars Walten ein Tempel ber Felicitas und bas neue Julische Rathaus sich erhoben hatten. Noch näher zum Quirinal hin reichten andere umfangreiche und prunkvolle Anlagen, das Forum Julium mit Cafars Reiterstandbild aus vergolbetem Erzguß und mit einem Tempel ber Benus genitrig, von welcher er fein Geschlecht ableitete, und bas Forum Augusti, welches mit seinen Säulengängen und Standbilbern einen Tempel des Mars Ultor umschloß, ben er in ber Schlacht bei Philippi gelobt. Auf ber rechten Seite bes alten Forums bemerkte man auch in weiten Abständen die brei Janustempel, von benen der unter dem Rapitol gelegene dem bekannten symbolischen Gebrauche diente.

Wenn über diese Wunder das Auge hin und her schweifte, blieb es doch immer wieder wie an einem Ruhepunkte an der Bergmasse des Kapitols haften. Am wenigsten umfangreich unter den drei isolierten, mittleren Hügeln, aber zu gleicher Höhe!) aufragend und am steilsten abfallend, wirkte er durch den ge-

<sup>1)</sup> Die Hügel Roms erheben sich 30—40 m über ben Spiegel bes Flusses, ber hier noch c. 10 m über bem Meere liegt; ber Janiculus jenseit bes Flusses steigt zu 70 m auf. — Athens Atropolis liegt 100 m über bem Alissus, 150 m über bem Meere.

ichlossenen Gindruck am fraftigsten auf ben Beschauer. Er mar baber seit alter Zeit die natürliche Burg ber Stadt und zugleich ber Mittelpunkt bes Götterkultus; hier mar bie lette Buflucht in Zeiten arger Bedrängnis, hier mar bas Beiligfte geborgen. Bur Rechten auf vorgeschobenem Fels lag die eigentliche Burg. Arr Capitolina, nur durch Stufen von der Mitte bes Berges her zu erreichen und nicht ohne einige kleinere Beiligtumer, 3. B. der Juno Moneta; jur Linken auf breiterem Gipfel fah man ben gefeierten kapitolinischen Tempel, welcher außer bem Jupiter noch der Juno und Minerva geweiht war und in gefonderten Rellen auch ihre Statuen umichloß, bagu auch bie kleinen Heiligtumer des Terminus und der Juventas, welche ber Sage nach ihren Blat nicht hatten räumen wollen, aber bem römischen Reiche sichere Grenzen und ewiges Blüben ver-Bu biesem Tempel schauten bie Redner ber Bolksversammlungen mahnend und verheißend hinauf, ihm galt bas erste Opfer der antretenden Konfuln, bei ihm fand der Triumphzug siegreicher Feldherren sein Ziel mit Niederlegung der Beute und Darbringung des Stieropfers. Im ersten Bürgerkriege (83) brannte auch diefer Tempel nieder, aber nur um glänzender aus der Afche zu ersteben, Sulla begann, D. Lutatius Catulus, ber Sohn des Cimbernsiegers, vollendete und weihte ihn. Dasfelbe Schickfal traf ihn fpater noch wiederholt; immer aber steigerte sich seine Pracht. Im Tempel bes Jupiter wurden auch die sibnuinischen Bücher aufbewahrt, bis ihnen Augustus einen andern Plat anwies; auf dem freien Raum vor dem Tempel wurden nicht felten Bolksversammlungen gehalten, indes ber Senat daneben im Tempel der Fides tagte; hier entschied sich das Schicksal des Tiberius Gracchus. Noch andere Beiliatümer und zahllose Denkmäler fanden sich in der Umgebung, so beim Tempel der Fides die Standbilber der Könige, fo das alte Beiligtum des Jupiter Feretrins und das des Jupiter Tonans, von Augustus errichtet zum Dank, daß ihn einst in Spanien ber Blip verschont, der einen der Begleiter tötete. In der Ginfattelung zwischen ben beiben Gipfeln, zwischen Rapitol und Burg, mar eine alte Sühnstätte, von ber Sage als bas romulische Afpl bezeichnet, und bicht babei ein Tempel bes Bejovis, eines Unterweltsgottes, deffen Bebeutung ben späteren Römern selbst

entschwunden war. Aber auch ber ganze Abhang nach bem Forum mar mit öffentlichen Bauten geschmückt, wie denn über= haupt für Privatbauten hier kein Zulaß war und nur eine alte Casa Romuli an einstige Wohnräume erinnerte. Breite ber Ginfattelung bebeckte auf halber Bobe bas gewaltige Tabularium, bas Staatsarchiv. "Auf einem schmucklosen Unterbau erhob sich eine boppelte Arkabenreihe mit borischen und ionischen Säulen. Die untere Reihe war mit Basaltlava gepflaftert und wurde als öffentlicher Durchgang benutt. Innern des Gebäudes, das im ganzen die Form eines Trapezes hat, gruppierten fich um einen Sof die verschiedenen Räume für die Beainten und das Archiv, in dem sich auch die Normalmaße und -Gewichte befanden." Es war erbaut von demfelben Catulus, der auch den Jupitertempel im Neubau vollendete, im Jahre 78. hier waren hunderte von ehernen Tafeln mit Senats- und Bolksbeschlüffen niedergelegt, welche vordem getrennt teils in dem benachbarten Tempel bes Saturn, teils in dem der Ceres am Circus maximus aufbewahrt wurden. Jener Tempel des Saturn nebst bem der Ops stand links unten am Guß bes Rapitols, rechts aber unter dem Tabularium der von Camillus einst gegründete, unter Augustus prächtig erneuerte Tempel der Concordia, "auf mächtigem Unterbau in forinthischem Stile aufgeführt. Bu dem Brongos, mit feche Säulen an der Fronte und je vier an den Seiten, führte eine ausehnliche Treppe. Bur Rechten und zur Linken berfelben, sowie auf bem Giebel maren Statuen und Gruppen aufgestellt; Pavimente (Fugboden) und Wände waren mit Platten von farbigem Marmor belegt, der große Senatsfaal aber mit Gemälden und Standbildern geschmückt". Oberhalb des Saturntempels erblickte man einen Terraffenbau, die fogenannte Schola Xantha, einen Verfammlungs= ort für die Rollegien der Scribae, Librarii, Praecones u. a., umfäumt von der Säulenhalle der Deorum Confentum, der beratenden Götterversammlung; rechts vor ihm das Miliarium aureum, "eine von Auguftus errichtete vergoldete Bronzefäule, auf welcher die Namen und Längen der verschiedenen von Rom auslaufenden Straßen verzeichnet maren". Als Merkwürdigkeit darf endlich nicht übergangen werden das Tullianum, welches rechts vom Concordientempel in den Kels gehauen und gebaut war, ursprünglich Einfassung einer Quelle, später Staatsgefängnis. Hier erwartete Jugurtha "im kalten Babegemach" ben zögernden Hungertod, in seinem Dunkel wurden die gefangenen Genossen des Catilina gerichtet. Links daneben auf den Scalae Gemoniae pflegte man die Leichen der Gerichteten zur Schau zu stellen, um sie dann in den Tiber zu schleifen. Auch eine Fahrstraße für festliche Aufzüge führte zum Kapitol hinauf, links hinter dem Saturntempel vorbei, der Clivus Capitolinus.

Wenn man diefen Weg herabstieg, so begrenzte rechts ben Blid jenfeit eines schmalen, aber häuserreichen Thales der nabe Balatin. Wenn ber Name Rapitol für die Nachwelt den ganzen Inbegriff romifcher Macht und Sobeit birgt, fo knupfen fich boch die Anfänge des römischen Gemeinwesens vielmehr an den Palatin; und wenn er dem Kapitol auch den Vorrang laffen mußte, fo ift er boch außer diefem immer ber vornehmfte Berg gemefen; mar jenes ber Mittelpunkt des Rultus, so murbe er ber Berg ber Palafte. Un die romifche Grundungsfage erinnerte an seiner Westseite eine Cafa Romuli, bier stand der Rornelfirschbaum, welcher aus Romulus' Lanze entsproffen, hier waren bie ausgesetten Brüder am beiligen Feigenbaum gelandet und von der Wölfin gefängt worden, bis Fauftulus fich ihrer an= nahm, hier mar auch eine alte, dem Hirtengott Faunus in feiner Eigenschaft als Wolfabwehrer geweihte Grotte, das Lupercal. Diefe Erinnerungsstätten wurden bis in spate Zeiten forgfältig erhalten und geschont, die Bauluft machte vor ihnen ehrerbietia Aber übrigens mar an Stelle ber alten Gründung, ber Roma guabrata, nun ein ausschlieklich vornehmes Quartier An jeden der Paläste knüpften sich berühmte oder berüchtigte Namen: man fah dort die Wohnung des Clodius und die des Milo, die des Cicero und seines Nebenbuhlers Hortenfing, bas haus bes Cimbernfiegers Catulus und bas bes Catilina, hier schwelgte M. Antonius, und von hier ergingen die Gebote des Augustus.

"Die Domus Augustana lag ziemlich in der Mitte der Längenausdehnung des palatinischen Berges. So prächtig auch Augustus die Umgebung umbaute, indem er zum Andenken an den Sieg dei Actium einen Tempel des Apollo, ein Heiligtum der Vesta, mit Bibliotheken, Säulengang, Kunstfammlungen und

freier Area aus den kostbarften italischen und fremden Marmorgattungen errichtete, fo einfach blieb feine eigene Wohnung. Sie war von geringem Umfang, ihre Portiken waren schmal mit Säulen von Albanerstein, die Fußböden ohne Schmuck. Hier wohnte er über 40 Jahre lang, nämlich von feiner Rückehr aus Agypten an, Sommers und Winters, wenn er nicht feiner mankenben Gefundheit megen fich nach ben esquilinischen Garten seines Freundes Mäcenas begab oder nach einer suburbanen Villa seiner Freigelassenen. Bur Abmachung von Geschäften diente ihm ein innerer hochgelegener Teil des Hauses, den er seine Werkstatt nannte. Im Jahre 727 (27 v. Chr.), in welches die Verleihung des Auguftustitels fällt, hatte ber Senat, um fich für die sehr wohlfeile Großmut ber Bergichtleiftung auf die außerorbentlichen Gewalten bankbar zu zeigen, über ber Ginaanasthur eine Bürgerkrone anbringen, die Pfosten aber mit lebendigem Lorbeer umwinden laffen. Bum Chrengebächtnis seines Baters Octavius mar über einem Bogen ein Schrein mit Säulen, mit einer Apollo und Diana tragenden Quadriga auf-Im Atrium bes früheren Catilinaschen Saufes (bas er angekauft) unterrichtete Verrius Flaccus die Enkel des neuen Eigentümers. Noch zu Habrians Zeit sah man einen Teil bes hausgeräts, welches sich burch keinerlei Pracht auszeichnete." 1) Dies alte haus brannte im Jahre 4 n. Chr. ab, und ein reicheres trat an feine Stelle.

über den Tempel, welchen Augustus neben seiner Wohnung dem Apollo, seinem Schutz und Lieblingsgott, im J. 28 geweiht hatte, ersahren wir folgendes (nach Reumont): "Diesen Tempel, in welchem seit der Übertragung des Pontifitats an seinen Erzbauer (12 v. Chr.) die sidhyllinischen Bücher niedergelegt wurden, schwückte die Apollostatue des Stopas, in langem Gewande zur Leier singend, wie wir den Gott in dem demselben nachgebildeten vatikanischen vor uns sehen, welcher den Chor der Musen anzührt. In dem Portifus standen die Danaidenstatuen, von denen Properz in seinen Elegieen singt. Die Thüren waren von Elsenbein, mit Reliesdarstellungen aus dem Mythus der Riobe und der Geschichte des Sturzes der Gallier von der Höhe des

<sup>1)</sup> Reumont, S. 230 ff.

Parnassus bedeckt. Bon der Pracht im Junern zeugt der Umstand, daß Augustus achtzig ihm in der Stadt errichtete silberne Shrenstatuen, darunter Quadrigen und Reiterbildsäulen, einschmelzen ließ, um die Ornamente für den Tempel zu beschaffen. Die Säkularspiele, welche im Jahre 737 (17 v. Chr.) neu einsgerichtet wurden, bezogen sich namentlich auf diesen Tempel, in welchem auch Latona und Diana verehrt wurden."

Trop manches anderen Schmuckes konnte sich aber der Valatin mit denjenigen Stadtteilen nicht meffen, welche den öffentlichen Bauten vorbehalten waren; fein Vorzug bestand boch mehr darin, daß er einen nahen Ausblick bot auf Forum und Ravitol, sowie nach den übrigen Stadtteilen, er lud zur Bebauung ein durch feine centrale Lage. Wohl aber gab es noch einen neueren Stadtteil, welcher durch Ausdehnung und schöne Lage auch bas Forum überbot und feit kurzem an Großartigkeit der Bauten nicht gurudftand; befonders gur Zeit des Auguftus wurde er aufs reichste geschmückt. Es war das Marsfeld. demselben giebt Strabo folgende Schilderung: "Die Gbene ist von ansehnlichem Umfang und gewährt für Wagenrennen und andere Belustigungen mit Pferden hinreichend Raum, trot der großen Menge berjenigen, welche sich im Ball- und Reifenspiel und in der Balaftra üben. Dazu bieten die umber aufgestellten Runstwerke, der das ganze Sahr hindurch grune Rasen, und jenfeits bes Stromes ber Rrang ber Sugel ein Schauspiel, von bem man sich nur ungern trennt . . . . Und rings im Kreise liegen viele Säulenhallen und Haine und drei Theater und ein Amphitheater und kostbare Tempel, einer an dem anderen, fo daß die übrige Stadt wie ein bloßes Anhängsel erscheint." Was den Besucher des Marsfeldes so über alles entzückte, mar die burch die Ausbehnung des Plates ermöglichte Verschmelzung von Kunft und Natur. Das Verwirrende, welches in der ununterbrochenen Unhäufung von Bauten auf beschränkterem Raume die Wirkung beeinträchtigt, konnte bier vermieden werden, bas Grün der Anlagen verschleierte die Umgebung und aab jedem Tempel, jeder Säulenhalle, jedem Standbilde die Ginrahmung und Absonderung, welche dem Beschauer den ruhigen Genuß sicherten, die größeren Maffen der Theaterbauten blieben fern

genug, um für die kleineren, welche sie sonst für das Auge ers brückt hätten, nur als hintergrund zu wirken.

Aus älterer Zeit stammte der Circus Flaminius, welchen ber unglückliche Gegner des Hannibal als Cenfor 223 v. Chr. errichtet hatte. Durch erste Anwendung von Marmor war dagegen ausgezeichnet der Tempel bes Jupiter Stator, ein Bau des Q. Metellus, welcher Macedonien zur Proving machte (148). Er mar famt einem älteren Tempel der Juno Regina von einer Säulenhalle umichloffen, welche Augustus erneuerte und nach feiner edlen Schwester Octavia benannte. Von diefer Porticus Octavia ift zu unterscheiben bie bes En. Octavius, welcher ben macedonischen Perfens auf Samothrake mit ber Flotte ereilte. Mehr merkwürdig als schön war das Amphitheater des Curio, jenes bekannten Barteigangers bes Cafar. Es bestand aus zwei brehbaren Halbkreifen, fo daß ftatt eines Rundtheaters auch zwei einfache baraus gebildet werden konnten, welche sich bann mit ben Rückseiten berührten, ein Runftstück ber Technik, welches man boch nur zweimal auszuführen magte. Es mar übrigens von Holz und verschwand wohl balb; ftatt feiner fah 'man feit dem Jahre 30 das steinerne Amphitheater des Statilius Taurus. Unvergleichlich schöner mar das Theater, welches Pompejus im Jahre 55 vollendet hatte, das erste steinerne in Rom. zwei Stockwerke, über welchen fich noch ein Säulengang erhob, der wieder einen Tempel der Benus Victrix als Mittelpunkt zeigte, so daß die Reihen der Site wie Stufen des Tempels Diefer mächtige Bau mar von weiten Säulenhallen und Nebengebäuden umgeben, belebt von Blatanengebuich und plätschernden Springbrunnen; man fah ba außer Kaufhallen und Erholungsräumen auch einen Sitzungssaal bes Senates, jene Curia Pompei, welche burch das Blut Cafars entweiht wurde. Die Statue des Erbauers, mohl bieselbe, ju beren Füßen ber Gemordete zufammenbrach, hat man in unfrer Beit ausgegraben, außerdem eine gemaltige Berkulesstatue von vergoldetem Erz, Zeugen von der Bracht der inneren Ausstattung. Weniger umfangreich, wenn auch kaum weniger prächtig, waren die beiden anderen Theater, das des Cornelius Balbus aus Spanien, eines treuen Anhängers bes Auguftus, und bas bes

Parnassus bebeckt. Von der Pracht im Junern zeugt der Umstand, daß Augustus achtzig ihm in der Stadt errichtete silberne Shrenstatuen, darunter Quadrigen und Reiterbildsäulen, einschmelzen ließ, um die Ornamente für den Tempel zu beschaffen. Die Säkularspiele, welche im Jahre 737 (17 v. Chr.) neu einzgerichtet wurden, bezogen sich namentlich auf diesen Tempel, in welchem auch Latona und Diana verehrt wurden."

Trot manches anderen Schmuckes konnte fich aber ber Palatin mit denjenigen Stadtteilen nicht meffen, welche ben öffentlichen Bauten vorbehalten maren; fein Vorzug bestand boch mehr darin, daß er einen nahen Ausblick bot auf Forum und Ravitol, sowie nach ben übrigen Stadtteilen, er lud gur Bebaunna ein durch feine centrale Lage. Wohl aber gab es noch einen neueren Stadtteil, welcher burch Ausdehnung und ichone Lage auch das Forum überbot und feit kurzem an Großartigkeit der Bauten nicht gurudftand; befonders gur Zeit des Auguftus wurde er aufs reichste geschmückt. Es war bas Marsfeld. bemfelben giebt Strabo folgende Schilderung: "Die Gbene ift von ansehnlichem Umfang und gewährt für Wagenrennen und andere Beluftigungen mit Pferden hinreichend Raum, trop ber großen Menge berjenigen, welche fich im Ball- und Reifenspiel und in der Balästra üben. Dazu bieten die umber aufgestellten Runftwerke, ber bas ganze Jahr hindurch grüne Rafen, und jenfeits des Stromes der Krang der hügel ein Schaufpiel, von bem man sich nur ungern trennt . . . . Und rings im Kreise liegen viele Säulenhallen und haine und drei Theater und ein Amphitheater und kostbare Tempel, einer an dem anderen, so daß die übrige Stadt wie ein bloßes Anhängsel erscheint." Was den Befucher des Marsfeldes fo über alles entzückte, mar die burch die Ausbehnung des Plates ermöglichte Berfchmelzung von Kunst und Natur. Das Verwirrende, welches in der un= unterbrochenen Unhäufung von Bauten auf beschränkterem Raume bie Wirkung beeinträchtigt, tonnte hier vermieden werden, das Grun ber Anlagen verschleierte die Umgebung und gab jedem Tempel, jeder Säulenhalle, jedem Standbilde die Ginrahmung und Absonderung, welche dem Beschauer den ruhigen Genuf sicherten, die größeren Massen der Theaterbauten blieben fern

genug, um für die kleineren, welche fie fonst für das Auge ers brückt hätten, nur als Hintergrund zu wirken.

Mus älterer Zeit stammte ber Circus Flaminius, welchen ber unglückliche Gegner bes Hannibal als Cenfor 223 v. Chr. errichtet hatte. Durch erste Anwendung von Marmor mar bagegen ausgezeichnet ber Tempel bes Jupiter Stator, ein Bau des Q. Metellus, welcher Macedonien zur Proving machte (148). Er war famt einem älteren Tempel ber Juno Regina von einer Säulenhalle umichloffen, welche Augustus erneuerte und nach feiner edlen Schwester Octavia benannte. Bon diefer Borticus Octavia ift zu unterscheiben bie bes En. Octavius, welcher ben macedonischen Perseus auf Samothrake mit ber Flotte ereilte. Mehr merkwürdig als schön war das Amphitheater des Curio, jenes bekannten Parteigängers bes Cafar. Es bestand aus zwei drehbaren Halbkreisen, so daß statt eines Rundtheaters auch zwei einfache baraus gebildet werden konnten, welche sich bann mit ben Rückfeiten berührten, ein Runftstück ber Technit, welches man doch nur zweimal auszuführen wagte. Es war übrigens von Holz und verschwand wohl balb; ftatt feiner fah man feit bem Jahre 30 das steinerne Amphitheater des Statilius Taurus. Unvergleichlich schöner mar das Theater, welches Pompejus im Jahre 55 vollendet hatte, bas erfte fteinerne in Rom. Es hatte zwei Stodwerke, über welchen sich noch ein Säulengang erhob, ber wieder einen Tempel der Benus Victrix als Mittelpunkt zeigte, so daß die Reihen der Site wie Stufen des Tempels erschienen. Diefer mächtige Bau mar von weiten Säulenhallen und Nebengebäuden umgeben, belebt von Platanengebuich und plätschernden Springbrunnen; man fah ba außer Raufhallen und Erholungeräumen auch einen Sitzungefaal des Senates, jene Curia Pompei, welche burch bas Blut Cafars entweiht wurde. Die Statue des Erbauers, wohl diefelbe, zu deren Fußen ber Gemordete gufammenbrach, hat man in unfrer Beit ausgegraben, außerdem eine gewaltige Berkulesstatue von vergoldetem Erz, Zeugen von der Bracht der inneren Ausstattung. Weniger umfangreich, wenn auch faum weniger prächtig, waren die beiden anderen Theater, das des Cornelius Balbus aus Spanien, eines treuen Anhängers des Augustus, und das des

Marcellus, von Cäsar begonnen und nach dem Sohne der Octavia benannt, dem Neffen, Adoptiv= und Schwiegersohne des Kaisers, dessen Andenken nach frühem Tode besonders Vergil mit Innigkeit feiert. Dieses Marcellus-Theater zeichnete sich aus durch die schöne Aussicht auf die jenseitigen Tiberuser, denn die Scene lag auf der Südwestseite; man darf hier nicht vergessen, daß die Theater ohne sestes Dach waren, nicht nur wegen ihrer Ausbehnung — dieses war keineswegs das größte und hatte



Pantheon zu Rom. Durchschnitt.

20 000 Sippläte — fondern auch wegen des Luftzutritts, man schützte sich aber mit Zeltbächern.

Sbenfalls von Cäfar begonnen waren die Septa Julia, ein geräumiger Plat für die Volkswahlen, umgeben mit einem siebensfach geteilten Säulengange. Daneben errichtete M. Ugrippa das Diribitorium, das größte bedeckte Gebäude Roms: es diente zur Auszählung der Stimmtafeln und anderen öffentlichen Geschäften. Sehr viel wichtiger aber wurde ein anderer Bau des Agrippa,



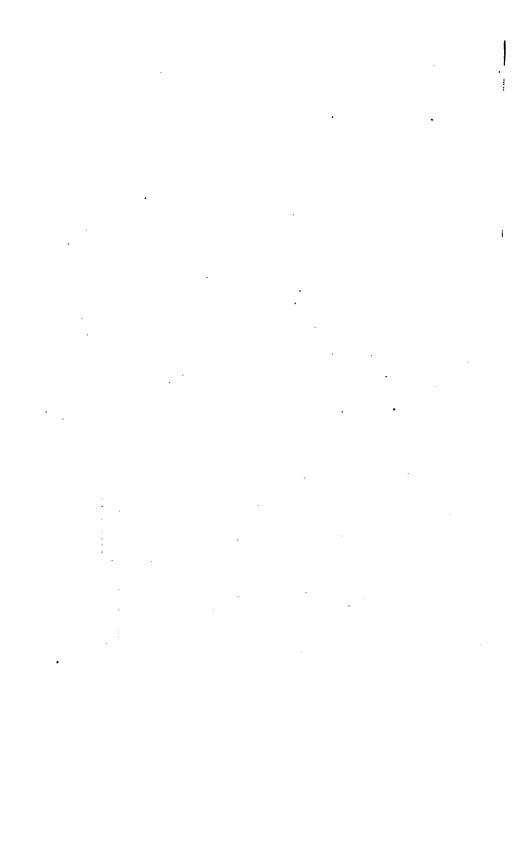

welcher nachher eine ganze Reihe noch großartigerer Nachahmungen erweckte; das waren seine Thermen. Die Wohlthat regelmäßiger Baber auch in der kalteren Jahreszeit, bei uns leider zu wenig gewürdigt und verhältnismäßig koftspielig, wurde durch die stetig sich mehrenden und immer glänzender ausge= statteten Thermen fast unentgeltlich der ganzen Bevölkerung zu= gänglich, eine Opulenz, welche uns beneibenswert erscheint, und wie sie nur unter ben besonderen römischen Staatsverhältniffen ber Hauptstadt zu teil werden konnte. In Verbindung mit den Thermen Agrippas stand sein Pantheon, eines der wenigen aut erhaltenen Gebäude Roms aus dem Altertume und unter diefen das bedeutendste, von so übermältigender Mächtigkeit und ebenmäßig ichonen Formen außen und innen, daß es auf die ganze spätere Architektur von unberechenbarem Ginfluß gewesen Wir verzichten auf eine eingehende Beschreibung und verweisen den empfänglichen Sinn auf die Abbildung. hinterließ noch ein drittes Denkmal seines hohen Sinnes und feines Reichtums in der Bafilika Neptung, nach den schmückenden Bildwerken auch Porticus Argonautarum genannt, welche feine Seesiege verherrlichte, und außerdem noch einen von Säulen umgebenen Campus Agrippae, gleichfalls auf dem Marsfelde. Nördlicher erhob sich zum Schmucke der Anlagen sogar ein ägnptischer Obelist, den Augustus aus Seliopolis hatte berbeischaffen lassen; er diente zugleich als Sonnenzeiger, die Meridianlinien waren in den Steinplatten ringsum mit vergoldeter Bronze verzeichnet. Endlich traf man am Ende des Marsfeldes auf das monumentale Grabbenkmal, welches sich Augustus noch bei seinen Lebzeiten errichtet hatte, und das schon vor ihm die Asche des Marcellus, des Agrippa, der Octavia, des Drufus aufnahm und nach ihm felbst noch verschiedene Glieber feines Saufes. vieredigem Unterbau erhob sich ein Rundbau von weißem Marmor und "darüber ein kegelförmiger Erdhügel, der mit Eppressen befest und auf der Sohe von einer koloffalen Bronzestatue des Kaisers gekrönt war. Die Monotonie der Außenseite unterbrachen, ben Rammern im Innern entsprechend, Nischen; in ber dem Pantheon zugewandten Porticus las man auf Erztafeln die glorreichen Thaten bes Erbauers, und an ben Seiten ftiegen

zwei Obelisten empor". In einem Haine bahinter fah man die Berbrennungsstätte (Uftrina), mit weißen Steinen ausgelegt, einzgehegt und mit Pappeln bepflanzt. Auch Sulla, Cäfar und andere hervorragende Männer hatten in der Nähe ihre Ruheftätte.

So versammelte denn das Forum und der Palatin, das Ravitol und das Marsfeld Schäte der bilbenden Runft, welche einem sinnvollen Betrachter eine unerschöpfliche Quelle bes Bergnügens und ber Erhebung werben mußten. Das Schone und bas Erhabene vereinigten fich, um bas Auge gefangen zu nehmen, und diefe Formen kleideten sich in das kostbarfte Material, welches man in drei Erdteilen auffinden konnte. Der Reichtum an Marmor war unermeglich, man sah ihn in allen Arten und Farben: ben weißen von Luni (Carrara), Paros, Lesbos, vom Bentelikos und Hymettos, den glänzend schwarzen von Tänaron, ben numidischen mit seiner bald gartgelben, bald ins Rötliche spielenden Farbe, dunkelroten und purpurfarbigen aus Griechenland, ben gefleckten smaragbgrunen aus Theffalien, ben phrygi= schen, leuchtend weiß mit violettem Geaber u. a. mehr. weniger großartig mar der Berbrauch an Granit, welcher sich burch größere Festigkeit oft mehr empfahl. Ihn lieferte besonders Agypten, grauen und roten, dazu Porphyr und Alabafter. Daneben behielten auch die vorzüglichen italischen Gesteine ihren Plat, wenigstens bei den festen Unterbauten, so der Beperin oder Albanerstein und der schon weit vorzüglichere Travertin oder Stein von Tibur.

Auch den übrigen Teilen Koms fehlte es nicht an glänzenden Bauten und Anlagen. So zeichnete sich das Forum Boarium durch Tempel und Hallen aus. Auf dem Esquilin bemerkten wir schon die Wohnung des Mäcen, die von weiten Parkanlagen umgeben war, durchschnitten von dem alten 100 Fuß hohen Wall des Servius, den man nun als Promenade benutzte, seit die Begräbnisplätze in der Nähe durch Mäcenas beseitigt waren. Auf dem Quirinal und dem benachbarten Mons Pincius hatte der reiche Sallust Palast und Gärten, ebenso Pompejus und glänzender als alle Licinius Lucullus, dessen Anlagen auch in der späteren Zeit ihren Ruf behaupteten. Jenseit des Tiber

am Abhang bes Janiculus hatte Cafar Garten angelegt, die er bem Bolke vermachte, mit Terraffen und Wafferkunften und herrlichem Ausblick ins Land. Auch die Grabbenkmäler an der Bia Appia boten manches Bebeutenbe. Allerorten ftieß man da= zwischen auf Tempel, deren Rom nach Hunderten zählte: Augustus allein ließ in seinem 6. Ronfulat (a. 28) beren 82, die in Berfall geraten maren, wiederherstellen. Nicht unerwähnt bleiben darf der Circus Maximus, welcher feit Cafars Ausbau 150 000 Bufchauern Raum bot. Un gemeinnütigen Anlagen aber befaß Rom vor allem ein großartiges Net unterirbischer Kanäle, beren Mittelpunkt die noch erhaltene Cloaca Maxima bilbete, eines seiner bewundertsten Bauwerke, hoch und weit genug, um sie mit Kähnen zu durchfahren. Diesen Kanälen verbankte die Stadt bie Trodenlegung ihrer einst sumpfigen Niederungen. wichtig und ebenso großartig waren anderseits die leitungen, die den Römern zum Teil noch heute ein frystallflares Trinkwasser zuführen. Bis zu ben Sabinerbergen und ihren fühlen Quellen reichen diese mächtigen Aquadukte, Abern voll Lebensfaftes für die Bevölkerung ber großen Stadt.

Gegenüber der geschilderten Herrlickeit mussen wir, um nicht ungerecht zu werden gegen unsere Zeit, uns noch einmal erinnern, daß nicht alle Stadtteile in Rom so glänzend waren; vielmehr standen die meisten der bewohnten Viertel weit zurück gegen die durchschnittliche Beschaffenheit unsere Städte. Die Straßen waren nicht nur eng, sondern auch schnutzig, denn sie waren meist ungepslastert; die gewöhnlichen Häuser machten einen düstern Sindruck, es sehlte an Fenstern, da man Glas damals noch nicht dazu benutzte und ohne dasselbe der Witterung zu sehr bloß gegeben gewesen wäre; endlich sehlte die Straßenzbeleuchtung, die man durch vorgetragene Fackeln doch nur dürftig ersette.

Trothem aber muß das kaiferliche Rom eine glänzende, ja unvergleichliche Stadt genannt werden, wenn auch nicht vergessen werden soll, daß unendlich viele der schönsten Kunstwerke aus allen Städten des Reiches rücksides zusammengeraubt waren. Es waren ihrer so viele, daß auch die zahlreichen Landhäuser, welche rings die Landschaft füllten, damit ausgestattet werden

konnten. Die ausgegrabenen Standbilder allein haben hingereicht, um die Mufeen aller Hauptstädte Europas zu bereichern, von Rom aber konnte gesagt werden, es scheine außer der lebendigen noch von einer steinernen Menge bevölkert zu sein. ')

<sup>1)</sup> Das heutige Rom liegt mit der Hauptmasse in der Ebene des Mars, die Hügel sind verlassen. Ursache davon ist, daß man im Thale der Fiebersluft (malaria), die an Macht seit dem Altertum zugenommen hat, weniger ausgesetzt ist.

## IV. Die socialen Juftande in Rom.

Wiewohl von allen Lybiern, die einst ') Etruriens Felber bauten, feiner, o Mäcen, Sich eblern Blutes rühmen mag als bu, Und unter beinen Ahnherrn beiber Seiten Du Lucumonen2) zählest, siehst bu boch Auf Leute niedrer Abkunft, mich zum Beispiel, Den Sohn von einem Freigelaffenen, Mit aufgeworfner Rase nicht herab. Wie viele andre thun; indem baran Dir wenig liegt, wer jemands Bater fei, Bofern er nur fein Knecht an Stand und Berg Geboren ift. Sehr richtig benteft bu, Daß lange ichon vor jenem Tullius, Der, einer Sklavin Sohn, ben Thron erstieg, Es manchen madern Biebermann gegeben, Der ohne Ahnen Ruhm und hohe Würden Durch Tugend sich errungen. . . . . . . Sobald ein Thor Das halbe Bein in schwarzes Leber steckt3) Und einen breiten Burpurlappen über Die Bruft herabhängt, hört er stracks: Wer ist Denn ber? wer mar fein Bater?4)

Diese Worte aus der sechsten Satire des ersten Buches, berselben, welcher wir schon als Zengnis von des Dichters wackerer pietätsvoller Gesinnung gedachten, sind vor anderen geeignet, uns

<sup>1)</sup> Nach der Sage waren die Etrusker aus Andien eingewandert. — 2) L. = Fürsten. — 3) Die Schuhe der Senatoren hatten vier Riemen, welche ums Bein geschlungen wurden. — 4) Sat. I, 6 (Wieland).

auf die socialen Zustände in Rom ausmerksam zu machen, d. h. auf die Berhältnisse der Personen in Rücksicht auf Stand und Rang, auf Erwerb und Vermögen, auf gegenseitige Beziehungen.

Man findet wohl, daß mit dem Begriffe der Republik fich in den Köpfen der Menge die Vorstellung von einer allgemeinen Ausgleichung aller Verhältniffe verbindet, insbesondere von einem Verschwinden der Standesunterschiede. Diese Vorstellung paßt jedoch weber auf die alten noch auf die modernen Republiken. Denn wenn man 3. B. auf die allbekannte Thatsache hinweisen wollte, daß Bräfidenten ber Bereinigten Staaten, wie Garfield, fich aus den dürftiaften Verhältniffen zu dieser Stellung aufschwingen konnten, in welcher sie mit Königen und Kaifern auf gleichem Ruße verkehren durften, so gilt es doch in unserer Zeit nicht bloß von der Republit, daß Männer von Geift und Bilbung Raum haben für eine große Lebensbahn. In ben freien Staaten bes Altertums waren gewiß in patriarchalischer Zeit, von ben Sklaven abgesehen, die socialen Unterschiede geringer, aber von Rom in feiner Blütezeit und in ber Zeit, mit welcher wir es hier zu thun haben, gilt das gerade Gegenteil. Niemals hat es in kultivierten Staaten größere Engherzigkeit und ängstlichere Abstufung ber Stellung und Geltung ber Ginzelnen gegeben.

Wem könnte es bei uns einfallen, einem geborenen Berliner ben Vorzug ober bas beffere Recht und größere Ansprüche an ben Staat einzuräumen als einem Provinzialen? Wer könnte fo albern fein, g. B. bem Fürften Bismard einen Matel baraus zu machen, daß er aus bem Ortchen Schönhaufen stammt! Und boch begegnen wir einer folchen Auffassung im damaligen Rom Antonius warf einmal bem Octavian vor, baß feine Mutter eine Aricinerin fei, also aus einem latinischen Laudstädtchen, bas boch seit Jahrhunderten bas gleiche Bürgerrecht besaß. Freilich war biefes Selbstgefühl des Römers nicht leere Gitelkeit; es beruhte auf bem unzerstörbaren Bewußtsein, daß die Söhne biefer Stadt es gewesen, vor beren siegreichen Waffen sich Stadt um Stadt und Land um Land gebeugt hatten, daß alle anderen, wenn auch nun Bürger, doch von Anfang Unterworfene maren. Das ftedte so tief und fest, daß noch nach mehr als 100 Jahren ein Tacitus davon beeinflußt ward. Daß eine Frau aus dem kaiferlichen Saufe in verbotenem Umgang mit dem Sejan lebte, findet er

besonders deshalb schändlich, weil Sejan nur ein Ritter aus einer Landstadt war. 1) Ganz anders sah aber der Römer noch auf die Richt-Italiker herab, von denen ja die große Masse das Bürgerrecht nicht besaß, sondern die Stellung von Unterthanen hatte, die der Wilkur jedes römischen Beamten fast widerstandslos preisgegeben waren. "Daß Cäsar einige halbbarbarische Gallier in den Senat brachte, war der öffentlichen Meinung ein Schlag ins Gesicht. In einem öffentlichen Anschlage wurde aufgesordert, den neuen Senatoren nicht den Weg in die Curie zu zeigen, und auf den Straßen sang das Volk:

Die er im Triumph aufführte, führt er in die Curie ein, Eben trugen sie noch Hosen, jest ben breiten Purpurstreif.

Diese gallischen Senatoren stieß wahrscheinlich August wieder aus." Die Gallier aber standen in der römischen Schätzung noch verhältnismäßig hoch; viel weniger noch hielt man von den Sprern und den Asiaten überhaupt, die Sprer zumal schienen gerade gut genug, um die Stlavenmärkte zu füllen. Wenn trotzen allmählich und auch unter August schon einzelne Provinzialen sogar zum Konsulat aufstiegen, so zogen sie sich den Neid und die Feindseligkeit, zuweilen die Nachstellungen ihrer neuen Standeszgenossen zu, und ihr Glück war schwerlich beneidenswert.

Wenn so die Gesamtheit der Römer gegen die Fremden einen spröden Stolz zeigte, der auch dadurch nicht geringer wurde, daß allmählich mit der alten eingeborenen Bevölkerung sich die Libertinen, diese Abkömmlinge von Unfreien aus allen Ländern, und unzählige Sindringlinge auß bunteste gemischt hatten, so war der Abstand innerhalb der römischen Bürgerschaft keineswegs geringer. Über die große Masse erhoben sich die Ritter und die Senatoren als zweiter und erster Stand, und die Klust war auch noch innerhalb dieser Stände zwischen den Ersten und Letzten recht bedeutend.

Wer ben breiten Purpurstreif und ben hochgeschnürten Schuh bes Senators trug, hatte in Rom eine Stellung, wie sie bei uns kaum der höchste Adel, die Grafen und Fürsten noch behaupten. Bon jeher waren die Senatoren die regierenden Gerren, der

<sup>1)</sup> Tacitus, Annalen IV, 3. — Friedländer I, 190.

Senat der feste Bunkt, um den sich das Staatsleben drehte; hier war der Inbegriff von allem, mas durch Geburt oder öffentliche Thätiakeit bervorragte. Auch die stürmischen Reiten der Gewalt= haber von C. Gracchus an hatten die Autorität dieser Körperschaft nicht dauernd zu erschüttern vermocht, selbst Cafar stütte fich bei aller Rudfichtslosigkeit, welche er sich zuweilen gestattete und burch welche er totliche Erbitterung faete, auf bie Autorität ihrer Beschlüsse. Octavian aber ließ es sich fehr angelegen fein, bie Senatoren als seine Standesgenossen zu ehren, und suchte stets ben Schein zu mahren, als sei ber Senat die über ihm stehende Gewalt und er nur durch ben Senat und seinen Willen an der Spige des Staates. An Sigungstagen erschien er im Senat, um die Mitglieder besselben zu begrüßen, wobei fie ihren Plat behalten durften; fonst mar es üblich, daß fie ihm menigstens von Zeit zu Zeit ihren Morgenbesuch machten, fie murben bann mit einem Ruffe empfangen. Man darf wohl annehmen, baß bas Ansehen ber Senatoren nach biefer Zeit infolge ber furcht= baren Rudfichtslofigkeit einzelner Kaiser etwas zurückging; bennoch konnte ein ehemaliger Prator, ber jur Zeit bes Domitian in die Verbannung ging und fich genötigt fah, feinen Lebensunterhalt burch Unterricht zu verdienen, ausrufen: "Welches Spiel treibst bu mit uns, Fortuna! bu machft aus Senatoren Professoren, aus Professoren Senatoren." Ahnlich sagt der Dichter Juvenal: "Will es Fortuna, jo wirst du aus einem Rhetor ein Konsul. Chenso, wenn sie es will, aus einem Konful ein Rhetor!" Offenbar find hier diese beiben Stellungen als scharfe Gegenfate gefaßt, und boch maren die Gelehrten von Beruf burchaus nicht bie Letten des Bürgerstandes. So hoch mandelten biefe Männer über ben häuptern ber Menge noch zu einer Zeit, wo ihre Würde und ihr Dasein an einer Laune des Herrschers hing.

Die vorhin angebeuteten Unterschiebe innerhalb bes Senatorenstandes waren von mancherlei Bedingungen abhängig. Als solche wirkten außer persönlicher Würde und Tüchtigkeit drei Momente, zumal wenn sie sich vereinigt fanden: Amtsstuse, Geburt, Reichtum.

Die Amterstaffel war: Quaftur, Abilität, Prätur, Konsulat. Reine bieser Stufen konnte übersprungen werben, an die Stelle ber Abilität konnte aber auch das Volkstribunat treten, und

zwischen je zwei dieser Amter mußte eine bestimmte Reihe von Jahren versließen. Obgleich die Bedeutung derselben sehr gessunken war, seitdem jedes wichtigere Geschäft in den Händen des Herrschers lag und die allgemeine Ausmerksamkeit auf ihn und seine Entschließungen gerichtet war, blieb dennoch das Konsulat das heiß ersehnte Ziel der Shrgeizigen, und diese Schattenbilder der alten Jahreskönige trugen die Purpurtoga noch immer so stolz, als hinge das Schicksal der Welt von ihnen ab. Obgleich man auf den Wink des Herrschers diese Insignien nahm und ablegte, obgleich man bald in jedem Jahre wohl sechs Paare von Konsuln nach höherem Willen sich ablösen sah, reichten doch die großen Erinnerungen hin, um nicht nur die Phalang der Bewerder zu füllen, sondern auch die Shrerbietung der Menge zu süchern. So tief wurzelten die althergebrachten Vorstellungen, am leeren Namen noch haftete der Zauber.

Mit besonderer Shrfurcht betrachtete man die Männer, welche einen altberühmten Namen zu den Shrenstellen hinzubrachten. Wem "altersgraue Erzbilder in den Vorhöfen standen", wem "halbverlöschte Gemälde von Triumphatoren auf Viergespannen die Wände und rauchgeschwärzte Wachsmasken der Ahnen die Schränke im Atrium füllten, unter denen die Inschriften, den Besuchern mit langen Städen gewiesen, Namen, Titel und Thaten meldeten, der war gewiß, von dem Volke für ein Wesen höheren Ranges angesehen zu werden, und es bedurfte einer ganz außergewöhnlichen Erbärmlichkeit, um diesen Nimbus zu verlieren. Nicht ohne Galle sagt Horaz"):

ba hingegen Lävin, wiewohl aus einem Hause<sup>2</sup>), bas Tarquin ben Stolzen einst vom Thron gestürzt, Um einen Groschen kaum verkäuslich war Selbst nach bes Volkes Schätzung, bas du kennst, Das oft aus Unverstand Unwürdigen Die ersten Stellen zuwirft, albernen Respekt Vor großen Ramen hat und Uhnenbilder Und Titel anstaunt.

<sup>1)</sup> Sat. I, 6. — 2) Gens Baleria, aus welcher auch Bal. Poplicola.

In der That aber ist dies Respektsgefühl durchaus erklärlich und keineswegs bloß jenen Zeiten eigen. Wenn noch heute selbst bas englische Volk sich durch die alten Namen seiner Lords imponieren läßt, fo ist es boch weit gerechtfertigter, wenn man sich vor ben großen Geschlechtern beugte, welche fo oft an ber Spite bes Staates gestanden hatten, und beren Geschichte mit ben ruhm= vollsten und teuersten Erinnerungen des Römernamens so innig verflochten mar. Wie follte bas Bolt nicht ftaunen, wie konnte man eine Anwandlung ehrerbietiger Scheu verleugnen vor Familien, welche, wie die Claudier, in ihren Ahnentafeln 28 Konfulate, 5 Diftaturen, 7 Cenfuren, 7 große Triumphe zählten, zumal wenn auch ber äußere Glanz bem Saufe nicht fehlte. Daß viele große Geschlechter ihren Urfprung an die Sagen grauer Vorzeit knüpften, ja von ben Göttern herleiteten, murbe von ben meiften und jedenfalls von der Menge durchaus ernsthaft ge-So wollten die Julier von dem Anchises und der Benus abstammen, und Cafar felbst hatte einft in öffentlicher Rede bei ber Leichenfeier feiner Tante Julia den Ancus Marcius und die Benus unter ihren Ahnen genannt. Den Antoniern und Fabiern mar es noch zweifellofer, daß fie Nachkommen des Herkules seien. Die Ülii Lamiä stammten von einem Sohne Neptuns, bem Läftrygonenkönige Lamos, und die Sulpicier bemühten um ihretwillen ben Jupiter. Die Pisonen, welche von Numa abstammen wollten, räumten kaum bem Imperator ben Vorrang ein. Ginen Ehrenunterschied zwischen patrizischen und plebejischen Geschlechtern machte man nicht, beibe wetteiferten an Alter und Ahnenstolz, und diese Stammbäume schienen fo wefentlich, daß Emporkömmlinge sie wohl von griechischen Belehrten nach freier Erfindung sich entwerfen ließen, um ebenbürtig zu scheinen.

Die große Stellung der Senatoren war nun nicht ohne Verbindlichkeiten. Während einerseits die amtliche Thätigkeit und ausgedehnte politische Aufträge, der vielsährige Aufenthalt in den Provinzen als Statthalter die Sorge um die Verwaltung des Vermögens erschwerten, waren die Ausprücke an dasselbe sehr bedeutend. Augustus hielt es für nötig, den senatorischen Census auf 1 000 000 Sest. (etwa 72 000 Thlr.) zu erhöhen; manchem, der sich durch den unumgänglichen Ausward ruiniert hatte, schos

er das Fehlende zu. Tropbem ftand auch ein folches Bermögen noch nicht im Verhältnis zu ben Anforderungen, benn allein bie Ausruftung der öffentlichen Spiele, welche den Abilen und Prätoren zur Laft fiel, toftete hunderttaufende von Sefterzen. Und was waren sonst noch für Ansprüche zu befriedigen! Gin Balast in ber Stadt, ein ober mehrere Landhäufer, die üppigen Gaft= mähler, ber Anhang von Klienten, die Maffe ber Sklaven! Daß ein Brator mit nur 5 Stlaven über Land reifte, erregte nach Horaz öffentlichen Anstoß! Wer sich einzurichten gebachte. Lief Gefahr, ber Standesehre etwas ju vergeben und ausgestoffen ju werben. Richt wenige, auch alte Geschlechter waren durch diese hoben Ansprüche zu Grunde gerichtet, Ansprüche, denen man fich um so schwerer entzog, als man hinter reicheren Mitburgern nicht gern auffallend zurückstehen mochte. Die Anhäufung von Reichtümern aber mar damals eine recht bedeutende. Man darf annehmen, daß sich das Jahreseinkommen ber reichsten Senatoren auf mehr als eine Million Thaler belief, und wer 300 000 Thaler jährlich aufzuwenden hatte, galt nur für mäßig beautert. Den Schwachbemittelten und solchen, welche sich ruiniert hatten, kan zuweilen die Freigebigkeit des Imperators zu Hilfe. und ganz üblich wurde es, daß Standesgenoffen in Testamenten fie bedachten. 1)

Der Kreis der Senatoren war kein fest geschlossener, denn alle, die eins der großen Umter bekleidet hatten oder dazu gewählt waren, von der Quästur an, gehörten oder traten dazu, und die Berechtigung zur Bewerbung um ein solches Umt hing eben nur von dem senatorischen Census ab. Auch wer aus einer Senatorens Familie stammte, trat erst mit der begonnenen Staatskarriere in den ersten Stand ein; so lange aber gehörte er zum zweiten, zum Ritterstande.

Auch die Grenzen dieses Standes waren fließende. Reiche und ehrgeizige Mitglieder desselben traten häusig in die Staats-karriere der alten Umter und damit in den Senat ein, nach unten beruhte die Grenze gegen den Bürgerstand nur auf dem

<sup>1)</sup> Auch reiche Heiraten waren, so gut wie heute, ein probates Mittel, sich aus der Verlegenheit zu ziehen, und an Gelegenheit fehlte es dazu nicht, denn den Frauen galt es oft für das höchste Ziel, "einen breiten Purpurstreif, d. h. einen Senator zu heiraten."

Detto, Sorag 2c. 2. Aufl.

Census, und zwar auf bem Besit von 400 000 Sest. (ca. 30 000 Thlr.). Allerdings waren Freigelassene und Bescholtene ausgeschlossen, doch konnte die Kontrolle je länger je weniger geübt werden; bald schmückten sich Leute vom zweiselhaftesten Charakter mit dem Abzeichen des Standes, mit dem goldenen Fingerringe, der dem gewöhnlichen Bürger nicht erlaubt war. Zu den Shrenvorrechten des Standes gehörte auch ein Sperrsit im Theater, und da mochte es den ehrbaren oder altabligen Mitgliedern des Standes besonders zuwider sein, neben anrüchigen Sindringlingen zu erscheinen. Das führte dann zu gelegentlichen Reinigungen, zu massenhaften Ausstohungen mit öffentlicher Rüge.

Daß manche Glieber senatorischer Kamilien es porzogen. im ritterlichen Stande zu bleiben, erklärt fich aus ben Unbequemlichkeiten, welche mit ben Ehren des Senators verbunden maren. Sie scheuten die Mühen ber Bewerbung, die Pflichten bes Amtes, die Fesselung an Zeit und Ort. Denn ben Senatoren mar es nur mit besonderem Urlaub verftattet, Rom und Italien zu verlaffen, und es gehörte gerade zu ben wichtigften Unterschieden beiber Stände, bag es nur in Rom Senatoren geben konnte, Ritter aber überall im Reiche ihren Aufenthalt hatten, fo bak sie in der Proving das bedeuteten, was jene in der Hauptstadt. Wenn ferner bei der senatorischen Laufbahn wenig Muße blieb für eigne Angelegenheiten, so mar ber Ritter pollig unbeschränkt in der Verfügung über sich und seine Zeit. Denn die alte Bedeutung bes Ritterftandes, bem Staate mit dem Roß zu bienen und ins Feld zu ziehen, war längst verloren, und nur ein enger Kreis unter ihnen legte Wert barauf, zur jährlichen Barade vor Augustus zu erscheinen und im vollen Schmuck zum Kavitol hinaufreiten ju burfen; biefe "Ritter mit bem Staateroß" galten für die Ersten des Standes. Im allgemeinen aber gehörten gum Ritterftande auch alle die, welche den Gelberwerb zu ihrer Beichäftigung und zur Quelle von Reichtum zu machen gewußt hatten, also Bankiers, Großhandler, Kabrikanten, Rollpachter, Lieferanten, Direktoren von Sandelsgesellschaften und industriellen Unternehmungen, natürlich babei bas römische Bürgerrecht vorausgesett. So ftellte fich im Ritterftande die romische Gelbaristofratie neben die Geburts- und Beamten-Aristofratie des Senates, ohne bag eine fcroffe Scheidung ftattgefunden hatte,

boch fo, daß ein fehr erheblicher Rangunterschied anerkannt wurde. Immerhin waren die Ritter vornehm genug; um neben ben Senatoren in ein näheres Verhältnis zum Imperator zu treten, ja Augustus mählte feine Vertrauten absichtlich nicht aus bem ersten Stande, und es wurde allmählich üblich, daß die wirklich einflugreichen Umter, Die neu geschaffenen Prafekturen, mit Rittern befett murben; und biefe Amter gaben nicht nur einen höheren Rang und großen Ginfluß, sondern waren auch gut befoldet. Die niedrigften Profuraturen, wie die Getreide= verwaltung zu Oftia, brachten 60 000 Seft. (4350 Thlr.), die höchsten stiegen von 100 000 bis zu 300 000 Sest. (21 750 Thlr.). hierzu mag noch nachträglich bemerkt werben, baß feit Auguftus auch die großen senatorischen Verwaltungsämter fest botiert Früher mar das zum Schaden der Provinzen nicht der Fall gewesen, und die Prokonsuln und Proprätoren, deren Geschäftsführung so aut wie ohne Rechenschaft war, hatten es fast als ihr gutes Recht angesehen, sich auf Kosten der übertragenen Provinzen endlich schadlos zu halten für die zum Teil ungeheuerlichen Ausgaben, welche ihnen ihre lange Amtslaufbahn und das Hätscheln des verwöhnten Volkes in Rom verurfacht hatten. Die Leiden ber Unterthanen ftanden dann im Berhältnis zu ben Opfern, welche ber Moloch der Bolksaunst verschlungen hatte. Die Gehälter, welche Anguftus diefen Bicekönigen ausfette, maren gang auftändig, dasjenige bes Protonfuls von Afrika, b. h. eines Teiles vom heutigen Algier nebst Tunis, betrug 1 Million Seft. (72 000 Thlr.); andere biefer Herren standen sich wahrscheinlich besser. Freilich genügte das noch nicht, um jeden zu befriedigen, wir hören auch aus diefer Zeit von Erpressungen und von Erbitterung geplagter Bolfer. Statthalter von Gallien fam 3. B. auf ben verschmitten Ginfall, das Jahr in 14 Monate zu teilen, um die monatlich erhobenen Steuern einträglicher zu machen; er bekretierte ganz einfach, daß zwei Monate hinzuzufügen seien, ba offenbar der Dezember, wie fein Rame fage, erft ber zehnte fei. Der Unwille bes Auguftus traf ihn nicht fo hart, daß er nicht noch genug übrig behalten hätte, um für einen Kröfus zu gelten.

Außerhalb biefer bevorzugten Kreife ber Senatoren und Ritter, die aber, wie gefagt, nicht ftreng geschloffen waren und

sich fort und fort aus ben niederen Kreisen ergänzten, breitete fich nun die Maffe ber übrigen Bewohner Roms aus, Burger und Freigelaffene, jugezogene Ausländer und Stlaven. ben Sklaven rebe ich fpater. Unter ben anderen genannten Klassen zeigt sich in socialer Beziehung kaum ein Unterschied. Zwar pochte ber Bürger auf seinen römischen Namen und auf freie Geburt, aber abgefeben bavon, baß feit Jahrhunderten diese Bürgerschaft durch Verleihung bes Bürgerrechtes an Fremde und durch die Aufnahme der Kinder von Freigelassenen, b. h. von ebenfalls Fremden, fortgesett gemischt mar, fo daß die Sage vom Afpl bes Romulus erft bamals recht zur Wahrheit murde. unterschied sich bas römische Bolt in feinen unteren Ständen von der außenstehenden Bevölkerung nur burch bas Recht, sich von den Machthabern beschenken und füttern zu lassen und sein politisches Stimmrecht an den Freigebigsten zu verkaufen. biefen Borteilen mar ber regelmäßige Empfang bes von Staats wegen unentgeltlich verteilten Getreides der erheblichste, konnte aber natürlich nicht genügen, um eine Griftenz, geschweige bie einer Familie zu begründen, und fo mar man boch ebenfo wie die Fremden auf den Rampf ums Dasein hingewiesen.

Gelegenheit zum Erwerb gab es in Rom genug. Lebensunterhalt von anderthalb Millionen Menfchen bedinate bamals wie heute eine ungeheure Bewegung ber Guter, zumal in einer Stadt, die ben Mittelpunkt eines folden Reiches bildete und so ungeheure Gelbsummen an sich zog und verschlang wie biefe. Wenn die Fabritation sich auf wenige Gegenstände, g. B. Glas, Papier und Beeresbedürfniffe, beschränkte, fo mar ber Einfuhrhandel um fo großartiger und erforberte ungählige Sande für Schiffahrt, für Lagerung, Berwaltung und Transport ber Waren und für ihren Vertrieb im kleinen. Der Auftrieb von Bieh, die Beschaffung von Getreibe, Fischen, Gemufe, Obst, Bein, Delikatessen beschäftigte Tausende; für alle biese Berkaufs= gegenstände gab es besondere Märkte. Dazu kain bann bie Menge ber Gewerbe, in benen fleißige Sande ihren Erwerb fanden. Die Mannigfaltigkeit berfelben mar kaum geringer als bei uns: nur einige will ich erwähnen, welche auf große Arbeits= teilung, also hohe Entwicklung ber Technik schließen lassen. waren die Schuhmacher geteilt in Stiefel- und Sandalen-,

Pantoffel und Frauenschuhmacher; die Rupferschmiede in Topfgießer. Kandelabermacher, Laternenmacher, Belm: und Schild: arbeiter; die Eisenarbeiter in Schlosser, Messerschmiede, Verfertiger von Ärten und Hacken, Sichelmacher und Schwertfeger. Besonders entwickelt waren bei dem unveraleichlichen Kunftlurus die Kunfthandwerke; da gab es Modelleure, Gießer, Polierer, Vergolder, Bildhauer, Cifeleure, Künstler in getriebener Arbeit, Kingmacher, Berlarbeiter, Sbelfteinschleifer und Sbelfteinschneiber, ja es gab Werkstätten, wo nur Genien gemeißelt, andere, wo ben Statuen nur die Augen eingesett wurden. Die Gewerbetreibenden waren in Innungen gegliedert, welche ebenso ihre gemeinsamen Interessen mahrnahmen, wie fie gemeinsame Schmäuse und Feste feierten. Aber eine Beschränkung der Gewerbefreiheit scheint dabei nicht stattgefunden zu haben; wenigstens bliebe es sonft unerklärlich, daß die Freigelaffenen und Fremden unter den Gewerbetreibenden fo stark vertreten sein konnten. Auch Sklaven arbeiteten viele in Werkstätten, benn manche Kapitalisten betrieben mit folden ihr Gefchäft fabrifmäßig.

Wohl gerade beshalb, weil die handarbeit von jeher meift den Sklaven obgelegen hatte und zumal in vornehmen Häufern bie nächsten Bedürfniffe, wie Rleidung, Speifen, hausgeräte von Sklaven besorat wurden, galt sie dem Römer für unwürdig ober stand doch in viel niedrigerer Schätzung als bei uns. bie Zeit des Augustus gilt natürlich, was Cicero barüber fagt 1). "Unwürdig und gemein (sordidi) ift der Erwerb aller Gewerbetreibenden, bei benen man Handarbeiten kauft und nicht geistige Güter; bei ihnen ift es die Ware felbst, die sie zu Knechten Für gemein find auch zu halten die kleinen Sändler, benn fie konnen nichts gewinnen, wenn fie nicht ichrecklich lugen, und nichts ist doch schmählicher als die Unwahrheit. Überhaupt aber haben alle handwerker eine gemeine (schmutige) Beschäftigung, benn in der Werkstatt kann nichts Edles gedeihen. Am wenigsten zu achten find die Beschäftigungen, welche dem Genuffe dienen, wie die der Fischhändler, Fleischer, Wurstmacher, Röche. Bierher gehören auch die Salbenhändler, Tänzer und mas fich mit dem Halten von Spielbuden befaßt." Nun mar freilich Cicero ein

<sup>1)</sup> de off. I, 42.

schon für Herablassung, wenn der Herr sich an den Namen seines bemütigen Besuchers erinnerte. Der Klient dagegen durfte nicht wagen, dem Patron anders als mit der größten Sprerbietung zu begegnen, ihn anders als "Herr" und "König" zu nennen." Und nicht nur von dem Herrn selber ersuhren sie solche Versachtung, auch die Stlaven desselben behandelten sie höchstens mit Gönnermiene, sie hätten in der Mehrzahl mit diesen herabgekommenen Bürgern der großen Nation nicht getauscht. Wer nun aber dächte, daß der Gewinn einer solchen Selbstentwürdigung irgend entsprochen hätte, der würde irren. Sin kärglicher, nicht einmal gesicherter Tagelohn, für die anständigeren eine seltene Sinsladung zu einem oft mit unwürdiger Behandlung gewürzten Mahle, zuweilen ein abgetragener Mantel — das war das Gewöhnliche; die Konkurrenz auf diesem Gebiete war eben zu groß.

Natürlich aab es auch unter ben Unbemittelteren viele. welche auf einen ehrenvolleren und zugleich einträglicheren Beruf bachten. Groß mar die Rahl ber Advokaten, benn wer Glück und Talent hatte, konnte sich hierbei am leichteften emporarbeiten; viel Rechtsstudium mar nicht nötig, die Rechtsbelehrung schöpfte man bei besonders zugezogenen Rechtskundigen, die Redegabe war die Hauptsache. Auch die Anstellungen als Unterbeamte ber Behörden waren gefucht, und in die Bunft ber Schreiber, welcher Horaz lange angehörte, traten felbst Leute aus bem Ritterstande. Geachtet maren auch die Arzte, die Baumeister und die Gelehrten, von benen einzelne fogar in den Berkehrsfreis bes Auguftus gezogen murben, wie Bergil und Horag, ber Arat Antonius Musa, ber Architekt Vitruv, aber auf biefen Gebieten überwogen boch, zumal in ber Medizin, bie Ausländer. Gern und häufig aber manbte fich ber Römer bem Militarftanbe gu, und befonders die in und um Rom ftehenden Gardetruppen (Prätorianer) hatten bei boppelter Löhnung (2 Denare = 1,00 M täglich) und mancherlei anderen Borteilen eine geachtete Stellung Die Beförderung des gemeinen und ein autes Auskommen. Mannes ging allerdings nicht leicht über ben Centurio, ben Rührer einer hundertschaft, hinaus, aber diefe meift wettergehärteten, rauben Lieblinge bes Mars burften fich über bie Menge ber Kleinburger ichon hoch erhaben bunken und ließen fich's anmerken, daß sie die unentbehrlichften Stuten des Imperators waren. Horaz spricht beißend von den magni pueri magnis e centurionibus orti, den hochmütigen Söhnen hochmütiger Centurionen.

Die höheren Offizierstellen wurden meift aus bem Senatorenund Ritterstande besett, beren junge Männer sogleich als Kriegstribunen b. h. als Stabsoffiziere ben Dienft begannen und biefen nur als ein Durchgangsstadium in ber politischen Laufbahn anfaben, teineswegs als einen Beruf, bem fie Rraft und Studium ausschließlich zuzuwenden hätten, wie das bei uns nötig und selbstverständlich ist. Es war in Rom stets so gewesen, daß man die Heerführer vom Pfluge ober von der Rednerbühne tommen fah, felbst ein Cicero tam in die Lage, ein Beer zu führen, man machte nicht die Bedingung einer besonderen Vorbildung. Das galt von allen höheren Berufsarten. Es blieb jedem überlaffen, ob er fich tauglich hielt zum Arzt, zum Lehrer, zum Baumeifter, zum Sachwalter, ober wo und wie er fich bazu die Kenntnisse aneignen wollte, oder ob er sich überhaupt welche verschaffte; ebenso mar es Sache des Publikums, sich die rechten Männer auszuwählen, um nicht zu Schaben zu kommen. Der Staat fummerte fich barum nicht, er hielt feine Schulen, und er verlangte feine Prufungen. So blübte benn neben einzelnem Berdienst bie Charlatanerie, zumal auf bem Gebiete ber Medizin; man fiel oft Leuten in die Bande, welche por furzem die Flictschusterei als unrentabel beiseite geworfen hatten und von ber ärztlichen Runft sich nichts angeeignet hatten als die wichtige bebeutende Miene, welche auch heute noch ben Arzneipfuschern eigen ist.

Bu ben unterscheibenden Merkmalen antiker und speziell römischer Berhältnisse gehört die Stellung der Priesterschaft, welche mit unsern kirchlichen Berhältnissen sehr wenig gemein hat. Das religiöse Bewußtsein der Römer gipfelte darin, daß man den Göttern gewisse herkömmliche Rücksichten schuldig sei, insbesondere Opfer und Gebete nach ganz bestimmten Formen, und um so sicherer auf ihre Gunst rechnen durfe, je genauer man diese Formen inne halte. Es war eine Art Kontrakt, zu dessen Erfüllung die Götter gebunden waren, wenn der Mensch ihnen seine Pflichten erfüllte. Die Pflichten fielen teils dem einzelnen, teils größeren Gemeinschaften, teils dem Staate zu.

Jebem vom Staate anerkannten Gotte waren Tempel ober Altäre errichtet und zur Wahrnehmung bes ihm fculbigen Dienstes Briefter angestellt. Diese Briefter waren nicht nur unentbehrliche Beamte, sondern auch angesehene Männer, ja die bochsten unter ihnen wurden nur aus vornehmen Kamilien gewählt. Aber gerade biese höchsten Stellen wurden am wenigsten als ausschließlicher Lebensberuf aufgefaßt, sondern als willkommene Auszeichnungen, und das Amt bes Bontifer Maximus, des Borfitenden im höchsten Priesterkollegium, zugleich als wertvoller Bebel politischen Ginflusses. Sowohl Cafar als Augustus haben Diefes Amt an sich gezogen. Unter folden Umftanden fiel natürlich jeder sittliche Ginfluß des Amtes sowohl auf den Träger als besonders auf die Volksgenossen so gut wie gang hinweg — und bas konnte natürlich nicht ohne üble Folgen bleiben. Denn widerstandslos mar die Menge, wie sich bald zeigte, einerseits dem mufteften Aberglauben, anderseits ben Antrieben eines fraffen Materialismus preisgegeben, seitbem die alte Ehrbarkeit mit ben einfachen Berhältnissen gewichen mar.

Endlich darf ein Moment nicht übergangen werben, welches bem ganzen Altertum eigentümlich war und insbesondere auch bieser Zeit im Vergleich zur unfrigen seine abweichende Färbung giebt: das ist die Sklaverei.

Stlaven gehörten burchaus zum haushalt eines Römers, insofern er nicht völlig arm war, sie waren ein so wesentlicher Bestandteil, daß das Wort familia, welches ursprünglich die Gefamtheit ber Dienenden bezeichnet, auf den ganzen Sausstand, einschließlich der freien Glieder, angewendet murde. Freie Dienericaft nach unferer Beife gab es nicht, die Bahl ber Stlaven aber war im Durchschnitt, auch in einfachen Baufern, groß. Horaz thut sich auf seine Ginfachheit viel zu gute, aber es fest uns doch in Erstaunen, daß er fich beim Effen von brei Sklaven bedienen läßt, von "nur breien", wie er ausbrücklich zur Demonstration seiner Einfachheit hervorhebt. Er bezeichnet zehn Stlaven als auffallend bescheibenes Mag, zweihundert zu halten findet er üppig für den Mittelftand. In den vornehmen Säufern war eine folche Zahl Regel, und dabei find nicht etwa diejenigen eingerechnet, welche gur Bestellung ber Guter nötig maren. sondern lediglich die zum Balafte gehörigen; auf den Gütern

waren andere Hunderte oder Tausende, denn freie Arbeiter kannte Wie diese Scharen beschäftigt murden, begreift man da nicht. man taum, felbst wenn man bort, daß alles und jedes, mas gum Unterhalt des Saufes und feiner Bewohner gehörte, von ihnen besorgt wurde; ja es will uns eher als eine fürchterliche Last benn als eine Bequemlichkeit bedünken, fo viel fremde Menschen im Saufe zu haben. Es maren benn auch zuweilen eigne Silentiarii angeftellt, Sklaven, die für Rube zu forgen hatten. Übrigens zerfielen fie nun in viele Klaffen. Da gab es Zimmerer, Estrichmacher, Dachbecker, Bauverständige und Techniker jeder Art bis zum Gärtner, Maler und Steinschneiber; ferner Pförtner und Anmelber, die Bedienung fürs Schlafzimmer, für die Mahlzeit, die Sänften= und Kackelträger, folche, die für die Kleidung forgten, die Röche, die Mundschenken und Rellermeister u. f. w. Da hatte man Scharen, welche ber Beluftigung und Unterhaltung bienten, vom Musiter und Mimen bis jum Seiltanzer. Zwerge und Narren hielt man und Miggeburten jeder Art. Auch an weiblichen Sklaven fehlte es natürlich nicht, zumal zur Bebienung der Frauen. Aber es durften auch gebildetere Sklaven nicht fehlen. Man hatte unter ihnen Arzneikundige, Schreiber, Borlefer, Erzieher, Studiengehilfen, fogar Gelehrte und Philo-In diesem Umstande liegt ein wichtiger Unterschied von ber Sklaverei neuerer Zeit, welche sich im allgemeinen nur auf die arbeitende Rlaffe erstreckte, insbesondere auf die Feldarbeiter. Auch pflegen wir bei dem Worte Sklav uns einen Reger vorzuftellen; bei römifchen Buftanben muffen wir von biefer Beschränkung absehen, es aab Sklaven aus allen Nationen vom roben Schwarzen bis jum gebildeten Griechen.

Die Art, wie man dem Lose der Sklaverei verfallen konnte, war verschieden. Am leichtesten mochte es noch zu tragen sein, wenn man durch Geburt diesem Stande angehörte, und diese hausgebornen Sklaven (vernae oder vernaculi) wurden auch im allgemeinen am meisten geschätzt, weil sie durch langes Sinzleben in die römischen Verhältnisse die gewandtesten zu sein pstegten, freilich auch oft die verschlagensten und nichtswürdigsten. Trauriger waren die anderen daran, welche durch Kriegsgesangenschaft oder rohe Gewalt, sei es von Räubern, sei es der Statthalter und Herrscher, vielleicht auch infolge von Zahlungs

unfähigkeit ihren heimischen Verhältnissen, ihrer Freiheit und ihrer Familie entrissen wurden, und die Summe der seelischen Qualen, welche auf diese Weise Menschen ihren Mitmenschen schufen, ist nicht auszudenken. Wie viel Tausende frondeten da mit blutendem Herzen, die Brust beklemmt von unstillbarer Sehnsucht, vom Aufschrei unendlichen Wehs allmählich zurücksinkend in dumpfe Verzweissung.

Die Stlaven murben in ben handel gebracht wie eine Bare, man könnte fagen wie das Bieh; benn die Sklavenmärkte glichen fast unseren Pferbemärkten. Wie Pferbe murden fie untersucht und befühlt, angepriesen und vorgeführt, mußten ihre Fertigkeiten ober die Gefundheit ihrer Glieber durch Laufen und Springen zeigen, unter ber brobenden Geißel des Bandlers. Gine Tafel, bie fie trugen, verkundigte ihre Gigenschaften. Die neueingeführten ftanben mit geweißten Sugen, bie von Staats wegen vertauften trugen einen Kranz, wohl ein Sinnbild der Feffel. schöne Sklaven und Sklavinnen pflegten die Bandler nicht öffentlich auszustellen, sondern im Haufe zu zeigen; die gereizte Neugier follte ben Breis steigern helfen. Der Breis für einen tüchtigen Sklaven mar 400 Thlr. 1), für einen geringen 400 Mark. 2) Das Unwürdige bes Sklavenloses, welches ichon aus bem Gefagten zur Genüge sich ergiebt, minderte sich nicht in den weiteren Der Herr hatte unumschränkte Gewalt bis zum Tode und mar keine Rechenschaft schuldig. Freilich mar die Behandlung nach dem Charafter des herrn verschieden, aber die Möglichkeiten maren emporent, jede Laune, jeder Born, jede Begierbe fand an bem Sklaven einen mehrlofen Begenftand.

Durchweg kläglich war die Lage der Feldsklaven. Sie arbeiteten gesesselt und wurden in unterirdischen Räumen gehalten; daher war es eine gewöhnliche Strase, aus der Familia urbana in die rustica, in das Ergastulum versetzt zu werden. Zu den täglichen Strasen gehörten körperliche Züchtigungen, deren der Sklav daher kaum noch achtete. Empfindlicher war die Züchtigung in Verbindung mit dem Tragen der Furka (auch Patibulum genannt), ein Holz in Gestalt eines V, welches über Nacken und Schultern gelegt wurde, während die Arme an den nach vorn

<sup>1)</sup> Hor. Ep. II, 2, 5. — 2) Sat. II, 7, 43.

ftebenden Teilen festgebunden murben. In folder Fesselung wurden auch die Unglücklichen hinausgeführt, welche zum Kreuzestode bestimmt waren, eine Strafe, die nur für Sklaven bestimmt war und nicht felten Anwendung fand. Der Richtplat mar ber Campus Esquilinus. Amischen biefen außersten gab es eine Menge von Strafen, fo gahlreich, wie Graufamkeit und Laune fie erfinnen konnten. Als häufig zu erwähnen ift die Brandmarfung; bem Schuldigen murbe ber Buchstabe, welcher sein Bergeben bezeichnete, auf die Stirn gebrannt. Zuweilen tam es vor, daß ein Unglücklicher den wilden Tieren zum Frake vorgeworfen murbe; oft genug mußte ein folder mit ben Bestien auf öffentlicher Arena um fein Leben tampfen. Stlaven, bie als unbequeme Zeugen oder Mithelfer dunkler Thaten gefährlich werden konnten, räumte man ohne Umftande aus dem Bege: man ließ fie wohl gar in fürchterlichem Sohne mit ausgeschnittener Bunge ans Rreuz heften. 1) "Gin furchtbares Gefet mar es auch, daß, wenn ber Berr bes Baufes burch einen feiner Sklaven er= morbet worben mar, die gange Sklavenfamilie fterben mußte." In fleinen täglichen Bosheiten maren auch die römischen Damen stark, "von deren Toilette die schmudenden Dienerinnen felten anders als geschlagen, zerkratt, zerrauft und mit Nadeln zer= ftochen kamen."

Auch in anderer Beziehung wurden den Sklaven gegenüber die Menschenrechte mit Füßen getreten. Es war die Folge der Auffassung, daß der Sklav nicht Person, sondern Sache sei, wenn der Herr auch das heiligste Recht nicht schonte, das Recht der Berfügung über den eigenen Leib und das Recht der Familie. Für den Sklaven gab es auch keine Che, sondern nur ein Zussammenleben, welches vom Herrn jederzeit unterbrochen werden konnte.

Es ift natürlich, daß trotdem auch in unzähligen Fällen die bessere Seite der menschlichen Natur sich bezeugte, daß ebenso auch der eigene Borteil dem Herrn meist eine schonende Behandlung der Stlaven gebieten mußte, daß endlich sehr oft die Schwächen des Herrn und der Herrin dem klugen Stlaven zum Ankergrunde eines günstigen Geschickes werden konnten. Es konnte

<sup>1)</sup> Cicero pr. Clu. 66.

geschehen, wie Plinius erzählt, daß ein buckliger Sklav, ber als Zugabe zu einem korinthischen Kandelaber erstanden war, die Liebe seiner neuen reichen Herrin gewann und von ihr zum Erben eingesetzt wurde; es fehlte nicht an ähnlichen wunderbaren Glückswechseln. Biele kamen außerdem in die Lage, freigelassen zu werden oder mit ihren Ersparnissen sich loszukaufen.

Aber die Schatten dieses Verhältnisses waren doch so dunkel, daß ein unheilbrütendes Grauen darum schwebte. Es ging das Sprichwort: so viel Sklaven so viel Feinde. Es war kein Wunder, daß die Masse der Sklaven eine sittlich tief herabzedrückte Menschenklasse war, der Staat und die einzelnen zitterten siets vor der Wiederkehr ihrer rächenden Ausbrücke, wie die Sklavenkriege des letzten Jahrhunderts, wie ab und zu der schreckliche Tod eines Peinigers sie darstellten. Die menscheliche Gesellschaft hatte mannigsach zu büßen für die Versündigung an ihren geknechteten Gliedern.

Damit haben wir die besonderen Gigentumlichkeiten der römischen Zuftande in socialer Hinsicht umschrieben. Die Sprödigfeit gegen Ausländer, die fürstliche Sohe der Senatoren mit ihrem Ahnen- und Amterstolz, der Geldadel des Rittertums, die Sagb nach mühelofem Erwerb und die Arbeitsschen im Burgerstande, der würdelose Bettel der Klienten, endlich das sittliche Gebrechen ber Sklaverei bilben bie Signatur biefer Gefellichaft. In den Provinzialstädten waren diese Gegenfate minder schroff, bie Hauptstadt bezahlte ben Stolz der Herrschaft mit einer Sündflut von Schäben: an dem Site alter Tüchtiakeit und Burgertugend mucherten nun Überhebung, Gelbgier, Genufsucht, vermischt mit Kriecherei, Glend und Sämmerlichkeit. höchste Stufe ber Verkommenheit murde doch erft in der Folgezeit erreicht, als bas hofleben mit feinem Gunftlingswefen und bas Prätorianertum alle Selbständigkeit und Tüchtigkeit als Todfeinde verfolate.

## V. Wohnung, Kleidung und tägliches Leben.

Zu den Vorbedingungen einer lebendigen Auffassung der alten Schriftsteller, zumal von Dichtern wie Horaz, gehört in erster Reihe die Kenntnis der alltäglichen Umgedung und Lebens-weise. Zugleich knüpft sich daran etwas von dem wohlthuenden Gefühle, welches wir mit uns nehmen, wenn wir einen fernen Freund in seiner Häuslichteit aufgesucht haben, und nun in der Erinnerung mit seinem erneuerten lieben Bilde sich die Borstellung derselben belebend verknüpft. Sein Thun, seine Beswegungen, für welche vorher die Phantasie vergeblich einen Anhalt suchte, sind uns nun gegenwärtig, und diese Sicherheit und vermehrte Klarheit des Bildes erzeugt Befriedigung und Behagen. Eine Betrachtung der römischen Lebensweise ist aber um so nötiger, als sich erhebliche Abweichungen von der unstrigen vielsach bemerken lassen.

Wir beginnen mit der Darstellung der römischen Wohnung. Der wichtigste und eigentümlichste Bestandteil derselben war zu allen Zeiten das Atrium. So hieß der hosartig in der Mitte liegende Raum, der rings von den Gemächern oder der Grenzmauer eingeschlossen wurde. Von einem Hose unterschied sich jedoch das Atrium schon äußerlich dadurch, daß es überdacht war, und zwar so, daß das Dach sich in der Regel von allen vier Seiten nach der Mitte zu senkte, wo eine ziemlich weite Öffnung blied, um einerseits dem Lichte Zutritt zu gewähren, anderseits dem Regen Absluß zu verschaffen, welcher durch diese, Compluvium genannte, viereckige Öffnung in ein gerade darunter im Boden angelegtes Bassin siel, das Impluvium, von wo aus für weitere Ableitung durch bedeckte Röhren gesorgt war. So

gewann das Atrium die Eigenschaft eines geräumigen Saales, eines Familienzimmers und ursprünglich zugleich Wirtschaftsund Wohnraumes, in welchem bas ganze häusliche Leben, ber Lage und ber Sache nach, feinen natürlichen Mittelpunkt fand, und zu welchem die Räume in dem umgebenden Saufe, welche alle hier mundeten, in einem untergeordneten Berhältniffe ftanden. Ins Atrium unmittelbar führte auch ber Gingang von ber Straße her vermittelst eines Korridors (ostium), welcher das Vorderhaus durchschnitt. Das Atrium hatte feinen Namen von der rauchgeschwärzten Dede (ater = schwarz), benn hier ftand in ber einfacheren älteren Zeit ber Herb, um welchen man sich nach gethaner Arbeit mit Kindern und Stlaven verfammelte, gu gemeinschaftlichem Mable, zur Erholung und Unterhaltung. Das war nun freilich meist anders geworden, nur in kleinen ländlichen Anwesen mochte man es noch finden, sonft aber war ber Herb nun in eine besondere Rüche versett, wie auch das Lager des Hausherrn, das einst hier ftand, in ein Schlafzimmer fich hatte zurückziehen müssen. Wohl aber fand man noch öfter die Bilder der Benaten und Laren im Atrium aufgestellt, zuweilen auf geschmackvollen Altaren an ber Seitenwand, meist auf bem Berbe ober in Schränkten, welche man öffnete, wenn man biefen Schützern bes Hauses opfern wollte.

Rings um bas Atrium jog fich bas fchmale Saus mit einer einfachen Reihe von Zimmern, welche alle vom Atrium ber ihren Rugang hatten und von da her auch Licht und Luft empfingen. Es waren Wohn= und Schlafraume, je nach Bedürfnis auch Arbeitszimmer ober Borratskammern nebst ber Ruche, nach ber Straße zu auch wohl ein Laben. Wefentliche Teile bes römischen Haufes maren bas Tablinum und die Alae. Jenes mar bas Gefchäftszimmer bes Hausherrn und lag bem Gingange gerabe gegenüber; es war nur durch einen Vorhang oder durch bewegliche Bretter (tabulae) verschließbar und gewährte bie Möglichkeit eines fortwährenden Überblicks über alles, was im hause vorging. Die Alae waren offene hallen zu Seiten bes Tablinum in ben Flügelgebäuden; fie mochten auch wirtschaftlichen Zweden zuweilen dienen, maren aber in vornehmeren Säufern ausschlieklich bem Andenken ber Vorfahren gewidmet, beren Wachsmasten darin an den Wänden in Schränkchen aufgestellt waren, um bei Familienfesten Gegenstand ber Verehrung zu werden oder Fremden und Gästen die Würde des Hauses vor Augen zu führen. Denn es waren jedem Bildnis erklärende Schriftzeichen beigegeben, aus welchen Rang und Thaten des Verstorbenen ersichtlich wurden; auch waren die Schränkchen durch Linien so verbunden, daß man die Generationen und den

ganzen Stammbaum des Geschlechts übersehen konnte. — Diese einsache Anlage des römischen Hauses soll durch die nebenstehende Zeichnung veransschallicht werden.

Nach ber Straße zu war eine solche Wohnung bis auf die Thür völlig abgeschlossen; Fenster waren nicht nötig, da man Luft und Licht vom Atrium her erhielt; höchstens hatte der thürhütende Sklave einen schmalen Ausguck nach draußen. Reichten die Zimmer um das Atrium herum nicht aus, so war das Nächste



liegende, daß man ein Stockwerk aussetze; ein solches bedurfte nun freilich der Fenster, und diese konnten entweder über dem Dache des Atriums oder nach der Straße hin angebracht werden. Man verschloß sie damals noch nicht immer mit Glas, weil es noch zu kostbar war, sondern mit durchscheinendem Lapis specularis (Marienglas?) oder nur mit Vorhängen und Läden; sie waren dabei viel kleiner, als wir sie gewohnt sind. Der Vorraum vor der Hausthür hieß Vestibulum; wo ein Raum zwischen Thür und Atrium, die Thür also in der Mitte des Korridors blieb, bieß derselbe Ostium.

In einer Großstadt wie Rom, wo Grund und Boben teuer ist, führte die Ausnutzung besselben natürlich so gut wie heute unter gleichen Umständen zu fortgesetzter Erhöhung der Häuser bis zu fünf und vielleicht zu mehr Stockwerken. Augustus hielt es für nötig, für die Höhe der an der Straße stehenden Vordershäuser eine Grenze von 70 Fuß (nahe 21 m) vorzuschreiben. Das erscheint gegenüber mancher modernen Stadt als geringes Maß, denn in Genua sollen 8—9, in Edinburg sogar 12 Stocks

werte vortommen; aber wir haben babei ju ermägen, bag die Strafen in Rom, wie in ben alten Städten überhaupt, febr schmal waren, nach bem Borurteil, daß bies ber Beschattung wegen gefünder sei. So nahe aneinander gerückt, mußten die hoben Steinmaffen viel leichter einen erbruckenden Ginbruck machen, ja man mußte endlich ftatt in erwünschten Schatten fich in eine trübe, bumpfe und beengende Kerkerluft verfett fühlen, wie das in unseren großen Städten zuweilen auch begegnet. Man mußte durch übermäßig hohe Bauten in Rom um fo mehr beängstigt werben, als durch diefelben bei den häufigen Überschwemmungen und Feuersbrunften die Gefahr bebenklich muchs, und zumal die Ginstürze noch brohender wurden, welche nicht nur infolge der Überschwemmungen, sondern recht häufig auch burch Schuld gemissenloser Bauspekulanten eintraten. fich engen Stragen murben vielfach noch mehr verengt daburch, daß obere Stockwerke mit Erkern heraustraten, und daß man unten Buben in die Strafe vorrückte, wo Bandler ihren Stand nahmen; und das geschah natürlich gerade in den belebtesten Stadtteilen am meisten.

An die Stelle der beschriebenen Anlage des Saufes trat feit dem letten Jahrhundert der Republik eine umfangreichere. wenigstens bei wohlhabenderen Besitzern. Der Grundplan erfuhr eine Verdoppelung. Neben dem Tablimm legte man Korridore (fauces) an, welche in einen zweiten, dem Atrium entsprechenden großen Mittelraum führten, Cavaedium ober Beriftnlium genannt, von bem Atrium baburch verschieden, daß das Impluvium zu einem Ziergartchen mit Springbrunnen sich erweiterte, und daß an die Stelle der Überbachung ein fäulengetragener Umgang trat. Ringsum lagen Zimmer wie beim Atrium. Unter biefen befanden sich in der Regel mehrere Speisezimmer (triclinia), und zwar ein freier und schattiger gelegenes für den Sommer und ein geschütteres nach ber Sonnenseite für ben Winter. Außerdem hatte man meist noch ein größeres Prachtzimmer (oecus olzos) für gablreichere Gefellschaften, für welche man bei Abgang eines folden auch wohl im Atrium fervierte, und zuweilen noch andere fleinere Hallen mit weit offener Borderseite (exedrae). Die Lage bes Decus entsprach ber bes Tablinum, beibe lagen einander gegenüber und in der Linie des Hausflurs.

hinter bem Decus folgte häufig noch eine Säulenhalle und bann ein Garten.

Dieser erweiterte Plan des römischen Hauses war, wie der Name Peristyl andeutet, auf griechisches Vorbild zurückzuführen. Das griechische Haus folgte demselben Grundplan, nur daß auch an Stelle des Atriums sich ein weiter offener Raum befand gleich dem Peristyl. Die Namen der beiden Teile waren dort Andronitis und Gynaikonitis, wodurch zugleich ihre Bestimmung klar wird. Sigentümlich römisch waren außer dem Atrium das Tablinum und die Alae.

Umstehend folgt der Plan des erweiterten römischen Hauses (vergl. Overbeck S. 219). Bei diesem Plane insbesondere darf aber nicht undemerkt bleiben, daß die angenommene Anordnung der Räume keineswegs überall sich in der Wirklichkeit gerade so fand, da dieselbe von der Gestalt des Grundstücks und von manchen anderen Umständen abhängig war, z. B. konnte das Peristyl seitwärts neben dem Atrium liegen und andere ähnliche Verschiedungen nötig werden.

Die Läben, welche mit der Unterwohnung außer Verbindung waren, wurden vermietet, und das wohl gewöhnlich zusammen mit einer Oberwohnung. Häuser, welche Mieter aufnahmen, hießen in Rom Infulae, ein Wort, welches in diesem Sinne einen plebejischen Beigeschmack hatte. Den Gegensat bildeten die Domus, die Paläste der Reichen.

Die vornehmsten und reichsten Leute begnügten sich nun mit den beschriebenen Räumen noch nicht, die Zahl der Prachtsäle und Speisezimmer, der für Arbeit und Erholung, der für Bibliothek und Kunstwerke, für Bäder und allerlei Bequemlickkeiten wie Lustbarkeiten bestimmten Räume wuchs ins Ungemessene, die Gärten dehnten sich zu weiten Parken, man zog die Ansnehmlichkeiten des Landes in die Stadt, wie man die städtischen Prachtbauten anderseits aufs Land verpflanzte. Man baute auch Aussichtstürme, wie denn ein solcher zum Palaste des Mäcenas auf dem Esquilinischen Hügel gehörte, derselbe, welchen Horaz erwähnt.

Berlaß ben Unmut wedenden Überfluß Und beinen Machtbau, nahe ber Wolkenhöh' . . .

<sup>1)</sup> Db. III, 29, 10.

Bon biesem Turme foll Nero später in den großen Brand ber Stadt hinausgeschaut haben.

Mit der Ausdehnung wuchs die Kostbarkeit der Anlagen und des Baumaterials. "Wie rasch Luxus und Pracht zunahmen, können ein paar sehr bekannte Beispiele klar machen. E. Crassus (der Redner † 91) war der erste, welcher in seinem Hause Säulen von fremdem, hymettischem Marmor anwendete, aber es waren ihrer nur sechs von zwölf Fuß Höhe. Aber schon



Jugang von ber Straße.
 Bestibulum.
 Hausthür.
 Hrium.
 Hebes Atrienss (Apütsüter, Portier).
 Atrium.
 Zeeppe.
 Jiscina, Vassimar.
 Ales il. Tablinum.
 Hauces (Korribor).
 Periftylium.
 Histina, Vassim (der Gärtden).
 Bohnzimmer und Cubicula (a Borraum, etwa sür ben Slaaven; β (Saslaße ober) Ankleiberaum; γ Alkoven, wo die Betikelle stehen konnte).
 Minter\*, 16'. Sommertriclinium.
 Rüde und Borratškummern.
 Posticus.
 Posticus.
 Posticus.
 Posticus.
 Loskiden.
 Kales.
 Laben bes Hausbeisers.

M. Staurus (Abil 58) zierte das Atrium seiner Wohnung mit monolithen (aus einem Stück gehauenen) schwarzen Marmorjäusen von 38 Fuß Höhe, während Mamurra, ein Zeitgenoß Julius Cäsars, sich nicht mehr mit Marmorfäusen allein begnügte, sondern der erste war, welcher die Wände seines Hauses mit Marmortafeln bekleidete. Den besten Maßstab für die reißende Zunahme des Luzus sinden wir in der Angade des Plinius, daß Lepidus' Haus, im Jahre 676 der Stadt (78 v. Chr.) in seder Weise das schönste in Rom, fünfundbreißig Jahre später

taum bas hundertste an Bracht und Glanz war. In biefer Zeit wurde das Angebot der Kauffumme von 330 000 Thalern nach unferm Gelde, welches Abenobarbus bem Craffus für fein Saus that, als zu gering abgelehnt. Augustus' Reaktion gegen ben übertriebenen Luzus blieb wirkungslos, obwohl er selbst immer in einem verhältnismäßig fehr einfachen Saufe lebte und gar zu üppige Bauten feiner Tochter Julia einreißen ließ. Augustus' Tode schritt ber Luxus um so gewaltiger fort, und zwar in bem Grabe, daß unter Claudins ein reich geworbener freigelassener Sklave seinen Speisesaal mit 32 Onyrsäulen zierte (Onnr ist ein Achat mit weißer und dunkler Streifung), und, um gleich das höchste Beispiel zu nennen, Neros fogenanntes golbenes haus, beffen Portifus von 1000 Schritt Länge von brei Säulenreihen umgeben mar, den Umfang einer mehr als mäßigen Stadt hatte, mährend gleichzeitig nach bem famofen Brande Rom nach einem gemeinsamen Blan mit ber größten Herrlichkeit wieder aufgebaut wurde. Dies war der Gipfelpunkt ber Pracht und des Lurus der Privatbauten." Wir feben, daß die Zeit des Horaz diesem Gipfelpunkte nicht allzu fern war. Diefer Dichter hat benn auch wiederholt Gelegenheit genommen, gegen biefen verschwenderischen Aufwand zu eifern, so mit ber Dde II. 15:

Nur wen'ge Joch sind's, die ihr dem Pflug noch laßt, So reiht Palast sich königlich an Palast, Und der Lukriner See muß weichen Beit vor dem Maß, das ihr gebt den Teichen.

Platanen sieht man, unnütz zur Rebenzucht, Jetzt ftatt der Ulmen; wo einst des Ölbaums Frucht Den Herrn erfreut, durchziehn die Lüfte Beilchen= und Myrten= und Balsamdüfte.

Ja, vor bem Glutstrahl schirmt auch ber Lorbeer bicht; So mahrlich mar's die Beise ber Alten nicht, Die Romulus zur Borschrift machte, Cato zu Ehr' auch, der Rauhbart, brachte.

Gering fiel damals einzelner Gut noch aus, Groß war das Staatsgut. Nirgends ein Bürgerhaus Mit weitgemeßnem Säulengange, Daß er von Nord her den Hauch auffange; Kein ärmlich Hüttchen, fand sich's, ward ba verschmäht, So war's Geset; doch dieses Geset hieß Städt' Und Tempel bau'n auf allgemeine Kosten, voll Pracht aus bestauntem Steine.

(2. Behrenb.)

Wir bürfen jedoch bei solchen Auslassungen gegen die Pracht und Größe der Privatbauten nicht übersehen, daß dem Dichter dieselbe nur deshalb anstößig ist, weil in so vielen Fällen sich daran die Gewißheit knüpfte, daß die zur Schau gestellten Reichtimer unrecht erwordenes Gut waren, daß die Staatskasse oder die gedrückten Provinzen um ebensoviel ärmer gemacht waren. Nur darum beklagt er die verlorne Einsachheit früherer Zeiten: "Gering siel damals einzelner Gut noch aus, groß war das Staatsgut"; es sind sittliche Erwägungen, die ihn so eisern lassen, die ihm die Freude am Schönen vergällen. Denn schön waren sie bei alledem, diese Paläste, stolz und schön, und beredte Zeugen hoher Kunstentwicklung.

Noch bleibt einzelnes über die Ausstattung der Räume hinzuzufügen, insbesondere über ben Schmud ber Deden, ber Banbe und bes Jugbobens. Der lettere mar nie gedielt, fonbern bestand bei einfacher Zurichtung aus Estrich (pavimentum), b. h. zusammenhängender Stein- ober Erdmaffe; kostbarer mar bas Steingetäfel aus Marmorplatten (pav. marmoreum) und vor allem ber Mofaitboben (pav. musivum), welcher aus Stiften verschiedener Mineralien vielfarbig zusammengesett murde. Man bildete auf folche Beife allerlei Figuren und felbst kunftreiche Marmorgetäfel und Mosait wurden auch für die Gemälde. Wände benutt. Weit häufiger aber schmuckte man sie mit Malerei, nicht in ber Beise, wie wir die Bande mit Gemälben und Zeichnungen zu behängen pflegen, fondern indem man unmittelbar auf ben frischen Kalk ber Wände malte, und zwar mit Wafferfarben, denn die Ölmalerei verdanken wir erst dem nieder= ländischen Künstler Jan van Enck (im 15. Jahrh.). Jene ältere Kunst nennt man Freskomalerei (ital.: al fresco auf frischem Kalt). Außerdem wurden die Wände auch mit Teppichen behängt (aulaea). — Nicht minder forgfältig murde die Decke ber Zimmer behandelt. Die Balken, zuweilen von Marmor, murben

netartig gelegt, so daß zwischen benselben vertiefte Felder entstanden (lacunar oder laquear, bei uns Kassetinen genannt); diese Felder malte man und erhöhte den Schmuck durch Zierat von Gold und Elsenbein. Natürlich gilt auch dies nur von reichen Häusern, auf den Nittelstand paßte, was Horaz von sich sagt 1):

Nicht von Elfenbein noch Gold Erglänzt in meinem Hause Prunkgetäfel, Nicht Hymettus' Steingebälk Drückt Säulenreih'n, gehau'n im weitentlegnen Ufrika.

Um eine bestimmtere Vorstellung der antiken Wohnung zu ermöglichen, bedarf es neben der Beschreibung der baulichen Einrichtungen noch einer Erwähnung des Mobiliars. wich von dem jest gebräuchlichen doch in einigen Stücken ab; und zwar nicht bloß in Sinsicht der Kunstform. nämlich, abgesehen von unseren schon erwähnten Anhängebildern nicht nur die Öfen, sondern auch die Kommoden und Schränke, von denen wir so verschiedene Arten haben. Man wird bemerken, daß durch das Fehlen diefer hohen und maffigen Gegenstände die Wände freier blieben und schon dadurch zu der Vermehrung bes architektonischen und malerischen Schmuckes herausforderten, welche wir erwähnten; die Bedingungen waren ähnliche wie bei unferen Sälen, welche baber in ber Ausstattung ben Räumen der Alten näher stehen als unsere Wohnzimmer. Die Schränke scheinen bei ihnen durch Laben erfett worden zu fein, bie benn freilich in Empfangsräumen sich nicht fanden. die Ofen fehlten. Die Heizung geschah teils durch Röhren unter bem Fußboden, teils durch tragbare Ramine oder Rohlenbeden. Die Gegenstände, welche wir durchweg als Ausstattung zu denken haben, maren nun Site, Tifche und Rubebetten, die letteren zumal in den Speisezimmern, da man in jener Zeit beim Mahle nicht faß, sondern lag. Die Site, sowohl Stühle als Sessel, waren in ihren Formen unendlich mannigfaltig, wir finden alle Arten vom lehnenlosen Klappstuhl bis zum Lehnsessel; die Rubebetten maren Gestelle mit einem hoben Ropfende, auf deren

<sup>1)</sup> Dbe II, 18.

Gurtenfpannung man Polfter und Pfühle legte, die bann wieder mit kostbaren Stoffen belegt murben. Die Tische dienten zwar nicht fo mannigfachem Gebrauche wie bei uns, geben aber in ber Form, besonders der Fuße, ebenfo wie die Stühle Zeugnis von der Phantasie und dem Kunftfinn der Werkmeifter. ben Tifchen fah man allerhand Gerät, Trinkgeschirr und kostbare Basen, Arbeiten in Gold, Silber und edlem Gestein. besondere Bemerkung verdienen noch die Beleuchtungsgeräte. "Die Beleuchtung ftand, mas die Produktion intenfiven Lichtes anlangt, keineswegs auf einer hoben Stufe der Ausbildung, namentlich deshalb nicht, weil bei bem die Benutung von Rergen fast gang ausschließenden Gebrauch der Lampen die Alten keine jener Erfindungen gemacht hatten, burch welche wir, die Site ber Flamme konzentrierend, die Berbrennung im wesentlichen auf das aus dem Brennmaterial sich bildende Gas nebst der Verzehrung bes Rauches beschränken. Bon Gläfern, welche bie leuchtende Flamme umgaben, kommt nicht eine Spur vor, und die antiken Lampen, selbst die größten und schönsten, sind in ihrem Mechanismus fo vollkommen, aber nicht vollkommener, als die kleinen Lämpchen, die wir in unferen Rüchen= und Gefinde= stuben zu verwenden pflegen. Denn jede antike Lampe besteht aus einem weiteren, gewöhnlich flachen runden Behälter für das DI und dem dasselbe auffaugenden Docht, welcher aus einer an das Ölgefäß angefügten Lichtschnauze hervorsteckte." Die Zahl ber Dochte, bie aus demfelben Gefäße genährt murden, ließ fich beliebig erhöhen, und einer reichte auch nicht aus zur Erhellung felbst eines mäßigen Raumes, zumal die Klamme des Qualms wegen klein gehalten werden mußte. Ferner stellte man die Lampen auf Unterfate in Geftalt von Dreifüßen, ober man hängte sie an Kandelaber, beren Sohe nach der des Raumes wechselte. Auch diese Dreifüße und Kandelaber murden künstlerisch behandelt, so daß auch sie ju ber Ausschmüdung ber Zimmer beitrugen.

Wenn wir uns außerdem noch den Reichtum an Werken der Bildhauer vergegenwärtigen, mit welchen man insbesondere die größeren Räume, das Peristyl, das Atrium, den Borplat des Hauses (Vestibulum) zu beleben wußte, so darf das Bild des römischen Hauses als umschrieben gelten, dessen wesentlichen

Zügen es keinen Eintrag thut, ob wir uns je nach bem Stande bes Besitzers Ausbehnung und Schmuck größer ober geringer vorstellen.

Unfere Beschreibung wendet sich von dem Hause zu der Tracht seiner Bewohner. Die römische Kleidung war, wie die griechische, von naturgemäßer Sinsachheit, ohne dem Anspruch an Geschmack und schöne Erscheinung etwas zu versagen. An Würde zumal war sie der unsrigen weit überlegen.

Am allgemeinsten in Gebrauch, für Männer und Frauen gleich unentbehrlich, war die Tunica, das dem griechischen xituir entsprechende Untergewand, welches angezogen wurde wie ein hemb und auf allen Seiten schloß. Die Tunica war von Wolle. Die Frauen trugen sie lang bis auf die Füße, die Männer bis jum Knie und über ben Suften gegürtet. Gie langer ober mit vollen Armeln zu tragen, galt an Männern für weichlich, eine stärkere Verkürzung für unschicklich. Mit dieser einfachen Tunica jedoch begnügte man sich längst nicht mehr; zum vollständigen Anzuge des Mannes gehörten nun vielmehr zwei solcher Rleidungsftude, beibe von Wolle, ja man vermehrte die Bahl wohl noch, wie benn von Augustus berichtet wird, daß er zu Beiten sogar vier Untergemänder getragen habe. An ber Tunica ber Senatoren und Ritter liefen vorn herunter die auszeichnenden breiten und schmalen Burpurstreifen (t. laticlavia und angusti-Bei den Frauen führte die obere, lange und faltige, in ber Taille gegürtete Tunica ben Namen Stola. Diefe, regelmäßig am unteren Saume mit einer meift geftidten, farbigen Kalbel (instita) versehene Stola bildete jederzeit das auszeichnende Gewand ber römischen Matrone, ber verheirateten Frau römischer Nationalität, und mar allen anderen Frauen ober Mädchen, Fremden und Freigelaffenen wie den Unfreien zu tragen verboten.

Was für die Römerin die Stola, mar für den Bürger die Toga; Togati und römische Bürger find gleichbebeutende Begriffe.

"Die Toga ist ein weißes wollenes Tuch, das zwar vom Webstuhl, wie es scheint, in rechteckiger Form kam, aber so zusgeschnitten wurde, daß es die Form einer Ellipse erhielt, deren große Achse mindestens 15 Fuß, deren kleine Achse etwa 10 Fuß betrug, und sich durch diesen Zuschnitt wesentlich von dem

griechischen Mantel (iparior) unterschied, welcher vieredig mar. Die Länge des Tuches konnte nicht geringer fein, ba basfelbe ungefähr breimal fo lang fein mußte, als ber menfchliche Rorper; bie Breite aber mar fehr verschieben. Denn in alter Zeit, wo man die Toga ber Barme wegen trug und felbst im Kriege nicht ablegte, nahm man bazu ein grobes Tuch, bas man ohne alle Kunft nach Bedürfnis möglichst anschließend um ben Leib jog; und folche einfache Toga hatten auch noch fpater bescheibene Leute; als man aber auch hierin Luxus zu treiben anfing, bas feinste Wollenzeug mablte, auf die Faltenlegung fo forgfain bebacht war, daß man bei jedem Ausgange Gefahr lief, durch Berührung eines Vorübergebenden die Runft der Faltung zu zer= stören, zugleich auch die Toga bis auf die Ruße schleppen ließ, gab man ihr eine fo übertriebene Weite, daß man fie fast treisrund zuschnitt, wie g. B. die Toga des von Horaz versvotteten Freigelaffenen 12 Fuß Weite bei 15 Fuß Länge hat: ')

Gewahrst du nicht, wenn du die heil'ge Straße mit Sechs Ellen weiter Toga mißt, Wie hier und dorthin lentt den Blick der Wandelnden Freimütigste Mißbilligung?

Das beschriebene elliptisch geschnittene Zeug wurde der Länge nach zu einem Doppeltuche zusammengelegt, so indes, daß die Falte nicht in der großen Achse der Ellipse lag, sondern die eine Hälfte etwas größer genommen wurde als die andere; so wurde es zuerst über die linke Schulter geschlagen, so daß es vorn die auf die Erde reichte, hinten aber mit der doppelten Körperlänge herunterhing, darauf das hinten heralhängende Stück unter dem rechten Arme durchgeführt, wieder nach oben hin umgeschlagen und über die linke Schulter zurückgeworsen, auf welcher der Umwurf nun doppelt lag. Das zuletzt genannte Stück, welches, weil es von unten nach oben umgeschlagen wurde, der Umschlag oder Bausch, sinus, heißt, erforderte die meiste Sorgfalt, indem das Doppeltuch so auseinander gezogen werden mußte, daß es die ganze rechte Seite bebeckte, der obere Kand des Sinus unter der Achsel, der untere an dem Schienbeine lag und die so ent-

<sup>1)</sup> Epob. 4.

schulter wieder zusammenschlossen. War der Umwurf vollendet, so zog man unter der Brust das zuerst angelegte Drittel der Toga, welches nunmehr unter dem Sinus lag, etwas hervor und über den Sinus heraus, um der ganzen Lage Haltung zu geben." Die Toga war offenbar weder ein billiges noch ein zur Arbeit bequemes Kleid. Man legte sie deshald im Hause ab, und die arbeitende Klasse trug sie überhaupt wenig, etwa wie unsre geringeren Leute den schwarzen Sonntagsrock. Aber auch vom Mittelstande wurden andere, aus der Fremde eingeführte Trachten bald so bevorzugt, daß Augustus einst angesichts einer Bolksversammlung voll Unwillen ausries: "Ist dies das togatragende Bolk der weltbeherrschenden Kömer!" und den Koilen befahl dafür zu sorgen, daß die Bürger auf dem Markte und im Sircus sich nur in der Toga sehen ließen.

Das Recht, die einfache weiße Toga (toga virilis, pura oder libera) zu tragen, wurde dem Jüngling im 16., später schon im 15. Jahre verliehen, die erste Anlegung geschah in seierlicher Weise. Vorher trug der Knabe das gleiche Gewand wie die hohen Beamten des Staates, die Toga praeterta, eine Toga, welcher eine purpurfardige Kante angewebt war; ebenso die Jungfrau dis zur Verheiratung. Sine reichgestickte Toga (toga picta) war dem Triumphator vorbehalten.

Neben oder statt der Toga waren, wie erwähnt, fremde Trachten üblich geworden. Unter diesen ist zu nennen die Pänula, ein ärmelloser, an den Seiten halb offener und hinten geschlossener Mantel mit rundem Halsausschnitt, durch welchen der Kopf gesteckt wurde, hauptsächlich als Reisekleid und Regenmantel benutzt, deshald mit einer Kapuze versehen; häusiger aber sah man die Lacerna, einen leichten Umhang ähnlich der griechischen Chlamys, ebenfalls öfter mit einer Kapuze versehen zur Bedeckung oder Berhüllung des Kopfes. Der Lacerna im Schnitt verwandt war der Kriegsmantel (sagum), welcher im Felde an die Stelle der Toga trat, und der längere und kostsbarere, purpurgefärbte Feldherrnmantel (paludamentum).

Auch die Frauen thaten beim Ausgehen über die Stola noch einen Umhang, die Palla, welche entweder der Toga ähnlich oder auch in freierer Weise drapiert wurde. Auch der Kopf wurde zuweilen durch ben Faltenwurf ber Palla mit verhült, boch geschah dies auch vermittelst eines auf bem Scheitel befestigten Schleiers (ricinium).

Kopfbedeckungen (pileus, petasus) trugen in der Regel nur diejenigen, welche sich den Sinflüssen der Witterung aussetzen mußten, also meist nur die ärmeren Leute und Arbeiter, Bornehmere dagegen nur auf Reisen. Für gewöhnlich ging der Römer, wie der Grieche, unbedeckten Hauptes; sonst genügte ein Herausziehen der Toga oder der Kapuze, welche man an der Lacerna und Bänula hatte.

An den Füßen trug man für gewöhnlich soleae, Sandalen, bei öffentlichem Auftreten calcei, Stiefeletten. Beide wurden von Riemen gehalten, die dis zur Wade herauf geschnürt waren. Es gab dabei Besonderheiten der Schnürung, der Farbe und Gestalt, welche den verschiedenen Rangklassen eigentümlich waren, und die elegante Schnürung des Schuhes erforderte eben so gut Sorgfalt wie das Anlegen der Toga, denn Horaz rechnet einen schlecht geschnürten Schuh unter die Dinge, welche leicht den Spott heraussordern, vgl. Sat. I, 3, 30:

. . . . Man könnt' ihn belächeln, dieweil bei Bäurischer Schur sein Mantel herabhängt und an dem Fuße Gar schlaff schlottert der Schuh.

Die Schnürung ersetzte zugleich den Strumpf. Gine andere Umhüllung des Fußes (fasciae oder fasciolae) bezeichnet Horaz als Zeichen von Krankheit, ebenso wie Halsdinden (focalia [von fauces]) und Armpolster (cubital)!). Beinkleider (braccae), wie die Barbaren, trugen erst in der Kaiserzeit diesenigen römischen Soldaten, welche in nördlichen Gegenden einem rauhen Klima ausgesetzt waren.

Zum Schnuck bienten Ringe, bei ben Frauen außerbem Ohrgehänge, Hals- und Armbänder, Gürtel, Spangen und Schnallen. Die weiblichen Haartrachten waren sehr mannigfaltig, als Kopfput diente das Netz, aus Goldfäden gewunden, und die Mitra, ein um den Kopf geschlungenes Tuch. In Toilettenkunsten waren die römischen Frauen den unfrigen weit überlegen, was freilich nicht als ein Ruhm angesehen werden

<sup>1)</sup> Sat. II, 3, 255.

kann. Auch die Männerwelt war nicht unberührt von solchen Schwächen, schon "Cicero bezeichnet die von Salben glänzenden Genoffen des Catilina als eine demoralifierte Gesellschaft."

Die Stoffe, aus welchen die Gewänder angesertigt wurden, waren Wolle und Leinwand, doch war der Gebrauch der letzteren noch ziemlich beschränkt und jedenfalls für die Toga ausgeschlossen. Auch die untere Tunika war stets von Wolle; leinene Hemden kamen erst im 4. Jahrh. n. Chr. auf. Berühmt und berüchtigt waren die koischen Gewänder, slorartig durchsichtige seidene Gewebe, welche aber von ehrbaren Frauen verschmäht wurden.

Der Farbe nach war die Toga entweder weiß oder dunkel, das letztere jedoch nur bei Trauerzeit und bei den unteren Volkstlassen. Die übrigen Kleider wurden auch farbig getragen, besonders die Frauenkleider. Der begehrteste Färbestoff war der Saft der Burpurschnecke, aus welchem man durch verschiedene Behandlung eine ganze Reihe von Farben und Schattierungen zu bereiten wußte, vom dunkelsten Kot die zum hellen Violett. Die schönsten Purpurzeuge lieferten Tyrus und Lakonien, und für manche Sorten wurden außerordentliche Preise gezahlt; so kam von der doppelt gefärbten tyrischen Wolle das Pfund auf 1000 Sesterzen (200 Mark) zu stehen.

An das über die Kleidung Gesagte mag sich zur Unterstützung des Gedächtnisses noch folgende Übersicht derselben anschließen:

Bur männlichen Kleidung
gehörten

tunica interior ober subucula
tunica exterior ober intusium
toga
soleae ober calcei
paenula (Reiseüberwurf)
lacerna (Umhang)
sagum (Kriegermantel)
pileus ober petasus (Reisehut)
mitra (Kopfbinde)
reticulum (Haarnek)

toga praetexta für Knaben und Jungfrauen, zugleich Auszeichnung ber hohen Beamten.

Wenn wir im folgenden ben Bang bes täglichen Lebens überschauen wollen, wird es zuvörderst nötig sein daran zu erinnern, daß die Zeitmeffung bamals eine andere mar als jest, fowohl in Sinficht ber Ginteilung als ber Mittel zur Meffung. Diefe geschah burch Sonnen- und Wasseruhren, jene feit bem Jahre 263, diese seit 159 v. Chr. in Rom bekannt; es gab beren nicht nur auf ben öffentlichen Platen, sondern auch in ben befferen Baufern überall; einer ber Stlaven pflegte bie Aufgabe ju haben, ber Uhr ju marten und die Stunde angufagen. Der Tag zerfiel in zwölf Stunden, mahrend man die Nacht in vier Bigiliae teilte. Dabei war ber Stand ber Sonne, also ber natürliche Tag und die natürliche Nacht in jeder Jahreszeit maßgebend, fo daß nicht nur die Bigiliae, sondern auch die Stunden des Tages in ihrer Dauer sich fortwährend veränderten, im Sommer jene, im Winter diese sich bedeutend unter den Durchschnitt des Aquinoktialmaßes verkürzten, die Stunde am 23. Dezember nur gleich 44 Min. 30 Set., am 25. Juni aber gleich 75 Min. 30 Sek. mar. Für die Tage der Solstitien als der äußerften Grenzen gilt folgende Berechnung:

| im Sommer begann |        |          |     |     |                  | im Winter |    |         |
|------------------|--------|----------|-----|-----|------------------|-----------|----|---------|
| die 1.           | Stunde | 4        | Uhr | 27  | $\mathfrak{M}$ . | 7         | uh | r 33'   |
| <b>=</b> 2       | . =    | 5        | =   | 42' | 30"              | 8         | =  | 17′ 30″ |
| = 3.             | , =    | 6        | =   | 58′ |                  | 9         | =  | 2'      |
| = 4.             | . =    | 8        | :   | 13' | 30"              | 9         | =  | 46′ 30″ |
| = 5.             | , =    | 9        | =   | 29' |                  | 10        | =  | 31'     |
| = 6.             | . =    | 10       | =   | 44' | 30"              | 11        | =  | 15′ 30″ |
| = 7.             | . =    | 12       | =   |     |                  | 12        | =  |         |
| = 8.             | :      | 1        | =   | 15' | 30"              | 12        | =  | 44′ 30" |
| = 9.             | =      | <b>2</b> | =   | 31' |                  | 1         | =  | 29′     |
| = 10.            | =      | 3        | =   | 46′ | 30"              | <b>2</b>  | =  | 13′ 30″ |
| × 11.            | =      | 5        | =   | 2′  |                  | <b>2</b>  | =  | 58′     |
| = 12.            | :      | 6        | =   | 17′ | 30"              | 3         | =  | 42′ 30″ |
| bis Sonnen-      |        |          |     |     |                  |           |    |         |
| untergang        |        | 7        | 2   | 33′ |                  | 4         | =  | 27′     |

Wir sehen, daß die erste Stunde im Winter bis zu brei Stunden später, die zwölfte Stunde drei Stunden früher lag als im Sommer, während die Mittagestunde den festen Punkt

kaum das hundertste an Pracht und Glanz war. In dieser Zeit wurde das Angebot der Kauffumme von 330 000 Thalern nach unferm Gelde, welches Abenobarbus dem Craffus für fein Haus that, als zu gering abgelehnt. Augustus' Reaktion gegen ben übertriebenen Luxus blieb wirkungslos, obwohl er selbst immer in einem verhältnismäßig fehr einfachen Saufe lebte und gar zu üppige Bauten seiner Tochter Julia einreißen ließ. Augustus' Tode schritt der Luxus um so gewaltiger fort, und zwar in dem Grade, daß unter Claudius ein reich geworbener freigelaffener Sklave feinen Speifesaal mit 32 Ongrfäulen zierte (Onny ift ein Achat mit weißer und dunkler Streifung), und, um gleich bas höchste Beispiel zu nennen, Neros fogenanntes golbenes Haus, beffen Portitus von 1000 Schritt Länge von drei Säulenreihen umgeben war, den Umfang einer mehr als mäßigen Stadt hatte, während gleichzeitig nach bem famofen Brande Rom nach einem gemeinsamen Blan mit ber größten Herrlichkeit wieder aufgebaut wurde. Dies war der Gipfelpunkt der Bracht und des Luxus der Privatbauten." Wir sehen, daß die Zeit des Horaz diesem Gipfelpunkte nicht allzu fern war. Diefer Dichter hat benn auch wieberholt Gelegenheit genommen, gegen biefen verschwenderischen Aufwand zu eifern, so mit der Dde II, 15:

Nur wen'ge Joch sind's, die ihr dem Pflug noch laßt, So reiht Palast sich königlich an Palast, Und der Lukriner See muß weichen Beit vor dem Maß, das ihr gebt den Teichen.

Platanen sieht man, unnüt zur Rebenzucht, Jetzt statt ber Ulmen; wo einst bes Ölbaums Frucht Den Herrn erfreut, durchziehn die Lüfte Beilchen= und Myrten= und Balsamdüfte.

Ja, vor dem Glutstrahl schirmt auch der Lorbeer dicht; So wahrlich war's die Beise der Alten nicht, Die Romulus zur Vorschrift machte, Cato zu Ehr' auch, der Rauhbart, brachte.

Gering fiel bamals einzelner Gut noch aus, Groß war das Staatsgut. Nirgends ein Bürgerhaus Mit weitgemeßnem Säulengange,

Daß er von Nord her ben hauch auffange;

Ein schlichtes Rannchen nebft Beihichale, lauter Campanisch Thongerat, auf einem Tische Bon weißem Steine macht ben ganzen Schmuck Der Tafel aus. Dann geh' ich schlafen, ohne Die Sorge, bag ich mit bem frühften wieber Aufstehen müsse, um am Marspas 1) Buchernd zu stehn . . . Ich liege ruhig bis gur vierten Stunde, Drauf mach' ich fliegenbe Befuche, ober 3ch lese ober schreibe, mas im stillen mich Beluftigt ober förbert, falbe mich fobann, Um mich zu tummeln auf bem Marsfeld, bis Die schwüle Sonne mich, vom Ballfpiel mube, Ins Bab zu gehn erinnert. Diesem folgt Ein mäßig Frühstud, nur soviel ich brauche, Den Reft bes Tages, ber geschäftslos mir Bu Haus entschlüpft, bis Abend auszudauern. 2)

<sup>1)</sup> Statue auf bem Forum. — 2) frei nach Wieland.

## VI. Geselligkeit und Gaftereien.

Das gefellige Leben bringt Genüsse und bringt Pflichten. Zuweilen wird auch das, was als Genuß geboten wird, dem andern zu faurer Pflicht, wenn die Stimmung sehlt oder nur äußere Rücksichten zusammenführen, und so geschah es nicht selten auch dem Horaz und manchem seiner Zeitgenossen; aber nicht aus diesem Gesichtspunkte allein erklärt es sich, daß er sich so häusig aus dem regen Treiben der Hart es sich, daß er sich so häusig aus dem regen Treiben der Hart es sich, daß er sich so häusig aus dem regen Treiben der Hart es sich, daß er sich so häusig aus dem regen Treiben der Hauptstadt fortsehnt in die Sinsamkeit seines Landsüges, daß er, obgleich er dem Mäcenas einst versprochen, nur fünf Tage auszubleiben, sich nachträglich sider den ganzen Herbst und Winter beurlaubt i): die Pflichten selbst waren in Rom für einen Mann von Ruf oder Stellung außerordentlich vielseitig und zeitraubend.

Doch dies beiseit gesetzt, wie wolltest du, Daß ich zu Rom in diesem ew'gen Wirbel Bon Plackereien und Zerstreuungen Gedichte schreiben könnte? Dieser ruft mich Zum Bürgen, jenem soll ich alles stehn Und liegen lassen, einer Recitierung Bon seinem neusten Werke beizuwohnen. Der liegt zu äußerst auf dem Aventin, Der krank am Quirinal, und beide müssen Besucht sein — wie du siehst, ein hübsches Endchen!<sup>2</sup>)

Diese Krankenbesuche, diese Bürgschaften, diese Borlesungen, welche der spätere Juvenal scherzhaft neben den unaufhörlichen Einstürzen und Bränden zu den schlimmsten und gefährlichsten

<sup>1)</sup> Epi. I, 7. — 2) Epi. II, 2, 65; vgl. Sat. II, 6. Detto, Hora; 2c. 2. Aufl.

Übeln Roms zählt, sind nur einzelne Beispiele; es gab viele andere Gelegenheiten, welche zur Bethätigung der geselligen Beziehungen nötigten und Zeitopfer auferlegten, z. B. Familienseste aller Art von der Berlodung und dem Geburtstage dis zur Bezkleidung eines Sohnes mit der Toga virilis, ferner Testamentszbezeugung oder Eröffnung, Beistand vor Gericht, Kondolenzbesuche, Unterstützung dei Amtsdewerbungen, Beglückwünschung zur Ernennung, Geleit dei der Abreise u. a. Die meisten dieser Pslichten sielen in die Frühstunden, und wer an ernste Arbeit zu denken hatte oder etwas Ersprießliches schaffen wollte, dem mochten sie lästig genug werden, wenn wir auch dem Horaz gegenüber seiner kurz zuvor angesührten Außerung über sein behagliches Tagewerk diese letzte als Entschuldigung benutzte Klage nicht auss Wort zu glauben brauchen.

Zu ber angenehmeren Seite des geselligen Lebens gehörte das Zusammentreffen und der Austausch an öffentlichen Orten. Man fand sich im Theater, im Cirkus, in den Bädern, auf dem Forum, auf den Plätzen und in den Hallen, welche zu Spazierzgängen benutt wurden, besonders auch auf dem Marsselde bei den Übungen und Spielen, an welchen sich jung und alt fleißig beteiligte. Den Besuch dieses Tummelplatzes zu vermeiden, galt sogar für anstößig, und an die Erfrischung des Körpers durch gymnastische Bewegung war man so gewöhnt, daß man in Palästen und Villen eigne Käume für das Ballspiel (Sphäristerien) vorbehielt und sogar auf Reisen diese Gewohnheit nicht aussetze; so trieben Mäcenas und andere vornehme Herren, als sie auf der Reise nach Brundisium waren, bei der Rast in Capua ihr Ballspiel, während es freilich Horaz und Vergal aus Kückssicht auf ein körperliches Leiden sich versagen mußten.

Vor allem aber dienten dem geselligen Verkehr und Genusse bie Nachmittags- und Abendstunden. Das war die Zeit, geladene Gäste zu empfangen und mit ihnen an den Gütern des Lebens sich zu erfreuen; da wurde geboten und genossen, was Vermögen und Geschmack von den materiellen und den geistigen Gaben der Zeit sich aneignen mochte. Auch ernste Naturen legten Wert auf dieses Beisammensein in der Stunde behaglichen Genießens,

<sup>1)</sup> Sat. I, 5, 48.

indem sie freilich weniger die auserlesenen Sinnenreize schätzen als den Austausch mit gleich gesinnten gebildeten Geistern. Wir sinden dei Cicero die Worte: "Geistige Erholung sindet man am besten in dem vertrauten Geplauder, welches so erquickend ist deim gastlichen Zusammensein (in convivis), wie wir in unsrer (lateinischen) Sprache geistvoller sagen als die Griechen: jene sagen ovunóoia oder ovudeinva d. h. Versammlungen zum Trinken und Essen, wir dagegen convivia, weil man dabei so recht miteinander lebt." Damit vergleiche man, was Horaz Sat. II, 6, 63 ff. sagt, nachdem er seinem Unwillen über die Störungen, denen er in Rom ausgesetzt sei, ähnlich wie in der obigen Stelle Luft gemacht hat:

Wann werd' ich wieber felbstgepflanzten Kohl mit Speck Und bem Pythagoras verwandte Bohnen 2) Auf meinem Tifche fehn! D mahre Göttermahle, D frohe Nächte, wo ich mit ben Meinen Es mir am eignen Berbe schmeden laffe Und mit benfelben Speisen, die ich vorgekoftet, Mein mut'ges junges Sausgefinde füttre. Bom Unfinn eurer Trinkaefete frei Leert jeber meiner Gafte nach Gefallen Ungleiche Becher, größer ober fleiner, So wie ber Stärfre mehr vertragen fann, Der Schwächre lieber langfam fich befeuchtet. Nun spinnet unvermerkt ein trauliches Gespräch Sich an, nicht über andrer Leute Wirtschaft, nicht Ob Lepos übel tanze ober gut; Wir unterhalten uns von Dingen, Die Uns näher angehn, welche nicht zu wissen Ein Übel ist: ob Reichtum ober Tugend Den Menschen gludlich mache? Borteil ober Rechtschaffenheit bas Band ber Freundschaft knupfe? Was mahres Gut und mas bas höchste sei? Gelegentlich tischt Nachbar Cervius In feiner eignen brolligen Manier Ein Märchen auf, bas fich zur Sache schickt.

<sup>1)</sup> ad. famil. IX, 24, 3. — 2) Man sagte, Pythagoras mit seinen Jüngern hätte sich ber Bohnen enthalten, weil er angenommen, es könnte bie Seele seines Baters ober eines anderen Verwandten barin sein.

Aus biefen Worten brauchen wir feineswegs ju foliegen, daß Horaz ein Berächter eines wohlbestellten Dahles gewesen; es geht baraus eben nur hervor, daß ihm als Mann von Beift und Bildung das Materielle nicht den Mangel an geistiger Nahrung erfeten, vielmehr durch benfelben nur verleidet werben konnte. Geistvolles Gespräch, mitige Rebe maren die Burge bes Mahles. Anregung boten Borträge, musikalische und theatralische Aufführungen, mit benen man bie Gafte zu unterhalten wußte. Auch die Gegenwart der Frauen verschönerte und mäßigte nicht felten die Freuden des gefelligen Genuffes. Anderseits murben freilich biefe Gaftmähler nicht felten zu Gelegenheiten, ber Sinnenlust zu fröhnen und den Becher der Freude bis zur Befe zu leeren, und nicht nur die Ausschreitungen überschäumender Rugendfraft, sondern noch mehr die Ausbreitung eines überfättigten Schlemmer- und Wüftlingstums murben zu bedenklichen Reichen verberbter Sitte und zu Gefahren für bas öffentliche Wohl, benen man burch die Macht bes Gefetes zu fteuern, und benen auch der Dichter Horaz burch ernste Mahnung und scharfen Spott zu begegnen sucht. Wir werben unten einige Satiren biefer Tendenz kennen lernen, aus benen fich die Gebräuche bes Gastmahls zugleich mit dem gegeißelten Treiben der eitlen Schlemmer erseben laffen; doch mögen zur Erleichterung des Verständnisses einige allgemeine Bemerkungen vorausgeben.

Die Räume, in benen man die Gastereien hielt, hießen Triklinien, weil der Speisetisch, der die Mitte einnahm, auf brei Seiten von Ruhebetten (lecti) umgeben war, auf welchen die Versammelten liegend Plat nahmen. Die vierte Seite blied frei, um die Speisen aufzutragen. In größeren Sälen gab es mehrere Tische mit den zugehörigen Lecti, für die verschiedenen Jahreszeiten wählte man die Räume schattiger oder wärmer. Die Wände liebte man mit Teppichen zu schmücken, die Ruhesbetten wurden gleichfalls mit kostbaren Stoffen bedeckt. Beim Besteigen, das von der Außenseite geschah, legte man die Sohlen (soleae) ab und ruhte mit dem linken Ellenbogen auf einem Polster, die Füße nach außen; denn eine Lehne war nur am Kopfende jedes Lectus. Auf jedem aber waren 3 Plätze, so daß am ganzen Tische mit der Zahl der Musen die Reihe schloß. Zuweilen war die Zahl geringer, aber eine höhere ließ die seine

Sitte nicht zu. In ben Plätzen war ein Unterschied bes Ranges. Der Lectus imus gehörte dem Wirt und seinen Angehörigen, der L. summus und medius den Gästen, und zwar galt auf dem letztgenannten der dem Wirt zunächst befindliche dritte Platz für den Chrenplatz; er hieß Locus consularis.

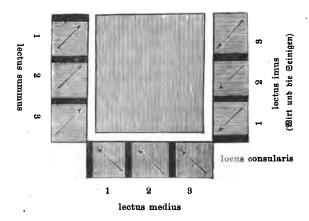

Den Gästen wurde es häufig freigestellt, einige Hausfreunde untergeordneten Ranges mitzubringen, für welche der Ausbruck umbrae (Schatten) gebräuchlich war, da sie nicht namentlich einzgeladen wurden. So schreibt Horaz zum Schluß eines Ginsladungsbriefes!):

"Raum haben noch mehrere Schatten, Schreibe zurud, mit wie vielen du kommen willft . ."

Das Taselgeschirr war, wie die übrige Ausstattung, möglichst kostbar, fast durchweg von Silber und kunstvoll gearbeitet. Der Tisch blieb unbedeckt (bis auf die Zeit Domitians), und man wischte ihn nach jedem Gange ab, wie auch der Fußdoden öster gesäubert wurde. Die Speisen wurden so zerlegt vom Borschneider, daß man sie mit Löffel<sup>2</sup>) und Fingern genießen konnte, der spize Stil des Löffels vertrat vielleicht teilweise die Gabel. Denn diese kannte man nicht, wenigstens nicht die mehrzinkige

<sup>1)</sup> Epi. I, 5. - 2) ligula.

Tischgabel, welche erst seit dem 15. Jahrhundert in Italien aufkam und sich dann weiter verbreitete; auch Messer gehörten nicht zum Gedeck. Daß es deshalb an Zierlichkeit und feinem Anstand beim Geschäft des Essens gemangelt hätte, ist keineswegs anzunehmen; doch war es nötig, wiederholt Wasser zum Sändewaschen zu reichen.

Die Mahlzeit zerfiel in brei Teile: 1) die Entrees (gustus, gustatio, promulsis), bestehend aus Eiern (daher das Sprichewort ab ovo ad mala = von A bis 3), Salaten und Gemüsen, die mit scharsen Würzen bereitet waren, um den Appetit zu reizen; 2) die eigentliche Cena, mensas primas, zerfallend in mehrere Gänge (prima cena, secunda c. u. s. w.); 3) den Nachtisch, mensas secundas, bestehend aus Backwerk und Früchten.

Es folge nun jene Satire des Horaz!), in welcher er die flache Wichtigthuerei und den unnoblen Geldprot eines gewissen Nasidienus Aufus, der auf irgend eine Weise zu der Ehre kam, den Mäcenas zu bewirten, verdientem Spotte preisgiedt. Horaz läßt sich den Hergang dieses Gastmahls, dei welchem der Wirt nichts als feine Lebensart und damit freilich alles vermissen läßt, von seinem Freunde Fundanius erzählen, wie folgt:

Hor.: Wie ist dir das Souper des glücklichen Nasidien bekommen? Denn als ich Dich gestern bitten lassen wollte, wurde mir Gesagt, du schmausest schon seit Mittag dort. 2) Fund. (ironisch): So daß in meinem Leben mir nie besser Gewesen.

Hor.: Sage, wenn bir's nicht beschwerlich ist, Was war ber erste Gang?

Fund.: Bu Anfang präsentierte Sich ein lukanisch Wilbschwein, bei gelindem Südwind Gefangen, wie der Herr des Gastmahls uns Belehrte. Ringsherum Radieschen, Rettiche, Salat, und was den schlaffen Magen sonst Zu reizen fähig ist, Sardellen, Sellerie

<sup>1)</sup> Sat. II, 8. — 2) "de medio potare die" — von Mittag an dechen — galt für ausschweifend und unschiedlich.

Und foische Tunke 1). Als bies abgetragen mar, Erschien ein hochgeschürzter Sklav und wischte Den Tifch von Abornholz mit einem rauben Lappen Bon Burpur ab. Ein anbrer las, mas hie und ba Unnut herumlag und ben Gaften läftig Sein konnte, auf. Und nun, fo feierlich Wie eine attische Korbträgerin Der heil'gen Ceres, trat mit einem Korbe Cacub'ichen Weins ber fupferfarbige Sybaspes, und mit Chier, bem bas Meer Bas Unbefanntes mar2), ein andrer auf. Hier sprach ber Hauspatron: Mäcen, wofern du Falerner ober auch Albaner lieber trinfft, Wir haben beides.

Hor.:

D ber reichen Armut!3) Doch eh bu fortfährst, laß mich wissen, lieber Fundanius, mer bie andern Bafte maren, Die diesen Schmaus so angenehm bir machten? Fund.: Ich faß zu oberft, Biscus neben mir, Und, wo mir recht ist, Barius unter ihm, Dann neben Balatro Bibibius, Als Schatten, die Mäcenas mitgebracht; Bulett ber Sausherr zwischen Nomentan Und Borcius, ber uns mit bem Talent Auf einmal ganze Flaben einzuschlingen Beluftigte. Der Nomentanus ichien Blog da zu fein, falls etwa bies und jenes Bemerkt nicht murbe, mit bem Beigefinger Es anzubeuten: benn wir übrigen Wir agen, mas uns vorfam, Bogel, Mufcheln Und Fische, ohne mas mir agen am Geschmade zu erkennen; wie sich offenbarte, Da Nomentan bas ledre Eingeweib Von einer Scholle (Flunder) und von einem Rhombus (Butte) Mir auf ben Teller legte, Dinge, die ich nie Buvor gekoftet. Balb barauf belehrt' er mich, Daß Quitten, in bes Mondes erstem Biertel

<sup>1)</sup> aus foischem Wein ober seiner Befe bereitet. — 2) Chium maris expers. Er war ju fuß, Feinschmeder mischten ihn mit Seewasser. - 3) Er durfte nicht blog mit Worten anbieten, sondern mußte die Sorten gur Ausmahl vorsetzen ober bavon schweigen.

Gelefen, rot find. Bas bies auf fich hat, Wirft bu am beften von ihm felbst erfragen. Jett flüfterte Bibib bem Balatro ins Dhr: "Wir muffen mörbrisch trinken, ober fterben ungerochen" -Und forbert größre Becher. Leichenblaß Ward bei bem furchtbarn Wort ber arme Wirt, Der nichts fo fehr wie icharfe Becher icheute, Sei's, weil sie ihre Zungen wenig zügeln, ober Weil feur'ger Wein bem Gaum bas feinere Gefühl Des Schmedens raubt, genug, Bentid und Balatro, Und, ihrem Beispiel nach wir andern, sturzen Bleich gange Krüge in die mächt'gen Sumpen. Rur auf bem letten Sit bie Gafte 1) thaten Den Flaschen ihres Gönners keinen Schaben. In einer großen Schuffel ausgestrect Wird zwifchen hummern, die in Brühe fcmimmen, Nun eine mächtige Murane aufgetragen. Der Wirt berichtet uns, fie mare trächtig Gefangen worden, weil sie nach ber Laichzeit Un Fleisch verliere: "Die Brüh' ist aus Dem besten Benafraner DI und spanischer Mafrelenlate, mit fünfjährigem, Inland'ichem Wein gefocht, nicht ohne weißen Pfeffer Und Essig von Methymna. Chierwein Wird nicht mit eingekocht, er muß beim Effen Dazu getrunken werden. Diese Sauce Mit frischem, weißem Senf und Alant zu verbeffern, Ift, ohne Ruhm zu melden, meine eigne Invention; hingegen zieht Curtillus 2) Der Lake von Makrelen ungewaschene Meerigel vor." Der Gaftherr war noch mitten Im Differtieren, als ber schwere Teppich 3) Mit einer bickern Wolke schwarzen Staubes, Als je der Nordwind in Campaniens Feldern Erregen kann, auf einmal in die Schuffel Herunterplumpte. Stelle bir im erften Schreden Den Aufruhr vor! Doch wir, sobald wir saben, Dies fei bas Argste, brachten uns bald wieder In Ordnung: nur ben Wirt schlug biefer Bufall

<sup>1)</sup> die Hausfreunde des Birtes. — 2) Jebenfalls ein Mensch ähnlichen Schlages wie Nasidien. — 3) mit dem die Wand drapiert war.

So gang zu Boben, baß er, fein Geficht Aufs Kiffen hingedrückt, wie auf die Leiche Bon feinem einz'gen Sohn, ju weinen anfing, Und jest vielleicht noch weinte, wenn sein Freund, Der weise Nomentan, ihn nicht in feinem Jammer Mit diesem Trostspruch aufgerichtet hätte: "D unbeständige Fortuna! welcher Gott Spielt graufamer als bu uns armen Menschen mit! Daß du doch immer beine Freude d'ran hast, uns Die unsern zu verkümmern!" — Barius konnte Kaum mit ber Serviette vor dem Munde Des Lachens fich erwehren. "Leiber ift Dies bas gemeine Los ber Menschheit", spricht Mit schelmisch aufgeworfner Rase Balatro: 36 fürchte, felbst ber Ruhm, um beffentwillen Du fo viel Aufwand machest, werde bir Die Mühe nie bezahlen. Wie du bich Berqualen mußt, mich stattlich zu bewirten! Wie viele Sorgen! Dag bas Tafelbrot Nicht allzubraun gebacken, feine Sauce Falsch zubereitet sei, die Diener alle Geputt und zierlich aufgeschürzt ihr Amt Mit Unftand thun! Und nun die Ungludsfälle Noch obendrein! Als wenn jum Beifpiel, wie Soeben, dir der Teppich abstürzt, oder Ein Stallknecht ') einen Fehltritt thut und fallend Die Schuffel von Majolika zerbricht. Inbeffen ift's mit einem Gaftherrn wie Mit einem Feldherrn: bas Talent bes einen wie Des andern wird burchs Glud verbunkelt und Durch Unglud erft ins mahre Licht gestellt." -"D möchten bir bie Götter geben, was Dein Berg gelüftet, bag bu ein fo guter Mann Und nachsichtsvoller Tischaenosse bist", Verset Nasidien und fordert seine Pantoffeln. Sein Verschwinden aus bem Saale giebt Den Gaften Freiheit, fich burch Flüftern in Des Nachbars Ohr ein wenig Luft zu machen.

<sup>1)</sup> Auch eine verstedte Bosheit, so scheinbar harmlos anzunehmen, daß N. sogar den Stallknecht zur Tafelbedienung zugezogen habe.

Bor.: 3ch fenne mahrlich bir fein Schaufpiel, bas Ich lieber hatte feben mögen! Doch Ich bitte bich, mas gab's noch mehr zu lachen? Fund .: Bibibius erfundigt fich hierauf Bei ben Bebienten, ob ber Teppich benn Die Flaschen etwa auch zerbrochen habe, Dag er auf fein Begehren nichts zu trinken Bekommen könne? Unterbeffen man. Um sich recht auszulachen, allerlei Bum Vorwand nimmt, und Balatro babei Den anbern Spötter treulich unterftütt, Rommt mein Nasidien mit heitrer Stirne wieber Burud, bie ju verfprechen ichien, burch Runft Fortunens Fehler wieber gut zu machen. In einer tiefen Schuffel, von zwei Stlaven Betragen, folgt ihm ein zerftudter Kranich, Mit Salz und Semmelkrumen bicht bestreut, Und Lebern weißer Banfe, die mit lauter Feigen Bemäftet worben '), und von jungen Safen Die Schultern ohne Rudgrat, als auf biefe Beife Weit lieblicher; nicht minder fahen wir Gebratne Amseln mit gebräunter Bruft Und Tauben ohne Reulen vorgesett Und furz, viel Gutes, wenn ber hausherr uns Bon jedem die Natur= und Kunftgeschichte Richt vorerzählte; benn fo blieb uns boch Sonft feine Rache übrig, als von allem

Ein Gegenstück zu dieser Geißelung der Taktlosigkeit eines Emporkömmlings bildet eine andere Satire<sup>3</sup>), in welcher eine Anzahl von Regeln der Bewirtung, eine Art Küchen-Philosophie entwickelt wird. Ihr Inhalt mag dazu dienen, über diese Seite des römischen Lebens noch weiter zu belehren. Horaz hatte die

Nicht einen Biffen anzurühren, gleich als ob

Canibia 2) mit ihrem Schlangenatem Das ganze Gastmahl angeblasen hatte.

<sup>1)</sup> Alles Erläuterungen des Nasidien, der gleich wieder sein geistloses und taktloses Geschwätz beginnt. — 2) Sine damals berüchtigte Giftmischerin. — 3) Sat. II, 4.

Absicht, irgend einen Feinschmeder seines Umgangstreises, ber sich gern bei folden Gesprächen aufhielt, harmlosem Scherz preiszugeben. Der Name Catius scheint frei gewählt zu sein:

Hor.: Ei, sieh da, Catius! woher? wohin? Catius: Ich habe keine Zeit, ich bin in Eile, Die Regeln einer neuen Weisheit auf-Zuzeichnen, der Pythagoras und Sokrates Und der gelehrte Platon weichen muß.

Hor.: Ich fühle mein Vergehen, so zur Unzeit dich Zu unterbrechen; wirst die Güte haben Mir's zu verzeihn. Doch wär' auch etwas dir Entwischt, ein Mann wie du, der an Genie Und Kunst gleich wundernswürdig ist, wird bald Auf eine oder andre Art es wieder Zu finden wissen.

Cat.: Eben bieses war's,
Worauf ich sann; wie ich's zu machen hätte,
Um nichts von diesen Dingen zu verlieren,
Die, schon an sich subtil, es noch weit mehr
Durch seinen Vortrag wurden.

Henne boch Den großen Mann mir! Fft's ein Römer ober Ein Frember?

Cat.: Das Syftem, so gut ich es gefaßt, Dir mitzuteilen trag' ich fein Bebenken; Des Meisters Name muß verschwiegen bleiben. I. Bergiß nicht, in ber Wahl ber Gier ftets Die länglichen, als feiner von Geschmad Und nährender, den runden vorzuziehn; Der lettern bide Schale zeigt bem Renner Das männliche Geschlecht bes Dotters an. II. Dem nahe bei ber Stadt gezogenen Bemuf' ift, mas auf trodnen Udern machft, Un Sufigfeit und Bartheit überlegen. Nichts taugt zu Rohlgewächsen minder als Ein burch Begießen ausgewaschner Boben. III. Kommt abends spät ein unversehner Gaft Dir über'n Sals, so merke bir, bas huhn, Womit bu ihn bewirten willst, damit Es nicht bem Gaum burch Babeit wiberftebe,

Lebendig in Falernmost zu ersticken. Dies macht es gart. IV. Bon allen Schwämmen find Die aus den Wiesen von der besten Art: Den andern ist nicht immer recht zu trauen. V. Wer sich im Sommer wohl befinden will, Beschließe seine Mahlzeit stets mit reifen Maulbeer'n, Die, eh die Sonne hochstieg, abgelesen worben. VI. Aufidius nahm zu feinem Frühstück Met Aus Honia und Falerner. Fehlerhaft! In leere Abern schickt fich nichts, mas nicht Gelind ift. Beffer wirft bu thun, die Bruft Mit milbem Met aus Basser anzufeuchten. VII. Bei hartem Leibe werden dir gemeine Muscheln Mit Sauerampfer gute Dienste thun, Doch ist dabei ber weiße Wein von Ros Nicht zu vergeffen. VIII. Alle Schalfisch=Arten Sind voller, wenn ber Mond im Bachsen ift. Nicht alle Meere find an eblen Sorten fruchtbar; So find zum Beispiel im Lukrinersee Sogar Gähnmuscheln besser als zu Bajä Die Stachelschnecke. Seiner Auftern rühmt Die Bucht der Circe sich (Circeji) . . . . IX. . . . X. Ein wildes Schwein aus Umbrien, genährt Mit berben Gicheln, foll die Schuffeln beffen bruden, Der fades Wildbret scheut: das Laurentin'sche, Das sich mit Schilf und Riedgras mästet, ist Bon allzu weichem Fette aufgedunfen. In Gegenden, wo Wein gebaut wird, sind Die Rehe nicht die besten; und die Hasen Betreffend, wird's ein Beifer mit dem Borberbug Der häfin halten. XI. Das Talent, ber Fische Und Bögel Alter und Geburtsort durch Den blogen Gaumen auszuschmeden, hat vor mir Sich feiner angemaßt . . . .

Es folgt noch eine ganze Reihe solcher erbaulichen Regeln ber Gaftronomie; ber Schluß ber Satire lautet:

Hor.: Gelehrter Catius, bei unserer Freundschaft und Den Göttern sei gebeten, unverzüglich Zu beinem großen Meister mich zu führen. Denn wie getreu bir bein Gebächtnis war,

So hat man boch so etwas lieber aus Der ersten Hand; nicht zu gebenken, was Des Lehrers Angesicht, Geberben, Mienen Zur Sache thun. Du, ber dies Glüd genoß, Machst wenig draus; allein mir ist gar viel Daran gelegen, selbst, wie weit der Weg auch sei, Die ersten Quellen aufzusuchen und Die wahre Lebenskunst daraus zu schöpfen.

Mit Recht giebt ber Dichter biese mit solcher Wichtigkeit behandelte Kunst des Gaumens der Lächerlickeit preis. Aber wenn er selbst, als ernster Mann, sich darin so wohlunterrichtet zeigt, so geht daraus hervor, daß er viel Gelegenheit gehabt hat, dergleichen Dinge zu ersahren, daß dieses seichte geistlose Wesen sich damals recht breit machte. Es war deshalb Grund genug, diesem Schaden der Zeit auch einmal mit mehr Ernst entgegen zu treten. Er legt seine Mahnungen einem Landmann Ofella (wohl einer seiner kleinen Gutsnachbarn) in den Mund:

## Sat. II, 2.

Wie schön und wohlgethan es fei, ihr Lieben, Bon wenigem ju leben, höret, wenn ihr wollt, Richt von mir felbft - ber Biebermann Dfella, Ein unftudierter bäur'icher Philosoph, Der sich bei gutem, berbem Mutterwiß Sehr wohl befand, soll unser Lehrer sein -Nicht zwischen euren schimmerreichen Tischen, Nicht wenn vom Silberglang ber pracht'gen Schuffeln Die Augen blinkern und vom Falschen angezogen Die Seele fich bem Befferen verfagt: Wir wollen hier die Sache noch vor Tafel Ins reine bringen. — "Und warum benn bas?" 1) Das will ich sagen, wenn ich kann. Ihr wißt, Dag ein bestochner Richter schlecht sich schickt Die Wahrheit zu erforschen. Also, wenn bu Bom Jagen heimkommft ober von ber Reitbahn, mub' Ein ungebändigt Roß herumzutummeln, ober (Bofern die griech'iche Beichlichkeit für unfre Altrömischen Solbatenspiele bich

<sup>1)</sup> hier beginnt Ofella zu reben.

Bergärtelt haben follte) wenn ber fcnelle Ball, Ein Spiel, wobei ber Eifer unvermerkt Die Müh' in Luft vermanbelt, ober wenn Der Diskus bich im Freien (mo er eigentlich Gefpielt fein will) recht tüchtig umgetrieben, Mit einem Wort, wenn Arbeit bir ben Mangel An Appetit vertrieb, mit trodnem Gaum Und leerem Magen, komm mir bann, verachte Gemeine Sausmannstoft, wofern bu fannft, Und dürste lieber, falls nicht in Kalernerwein Berflößter Honig vom Hymett gur Sand ift! Dein Rüchenmeifter ift gerabe nicht Bu Saus, ein sturmisch Meer beschütt bie Fische, D, wenn der Magen bellt, so wird er sich Mit Brot und Salz recht gut vertragen lernen! Wo meinst bu, kommt bas her? Blog baber, weil Die höchste Wolluft nicht im teuren Wohlgeruch Der Rüche, weil sie in dir felber liegt. Berichaffe bir burch Schwiten ledre Schuffeln! Bon Trägheit bloß, vom Schwelgen aufgebunfen Wird weder Auster dir noch Brasse noch Das frembe Birthuhn schmeden. Gleichwohl werb' ich faum Bon beiner Gitelfeit erhalten, bag bu, wenn Ein Pfau bir gegenüber fteht, nicht lieber . Un biefem als einem schlichten Suhn Den Gaumen reibest; einzig weil ber feltne Bogel Mit Gold bezahlt wird und mit einem pracht'gen Schweif Parade macht — als ob dies was zur Sache thäte! Du iffest boch die schönen Febern nicht, Und fricassiert gilt beiber Kleisch bir gleich. So leitet also bloß bein eitles Auge Das Urteil beiner Zunge. Doch, es fei barum! Allein, mit welchem Sinne schmedft bu aus, Db biefer Secht, ber bir entgegen gahnt, Im Flug, ob in ber See gefangen murbe, Db zwischen zweien Bruden!) ober an ber Mündung Des Tiberftroms? Du machft viel Werks aus einem Dreipfünd'gen Rotbart, den du doch in kleine Biffen

<sup>1)</sup> bei Rom. Was mußten das für Birtuofen im Effen sein, die darauf Wert legten und solche Unterschiede im Geschmad machen konnten!

Berschneiben mußt! Die Größe, seh' ich wohl, Gefällt bir? But. Warum benn aber find Die großen hechte bir zuwider? - Uh! Nun mert' ich's: von Natur find biefe groß Und jene klein; bas Ungewöhnliche Ist also, was bich reizt. Ein schöner Anblick, Wenn aus der großen Schuffel fo ein großes Stud Berausragt! ruft entzudt ein Schlund, ber einer Befräßigen Sarppie Chre machte. Daß biefen Praffern boch ber marmste Submind All ihre Schuffeln tochte! Doch mofür, Da selbst bas beste Wildbret und die frische Butte Dem überfüllten Magen ftinkt, ber, von Bu viel Genuß gebruckt und frank, Rabieschen Und scharfen Alant vorzieht. Denn bei allem bem Ist doch die Armut unfrer auten Alten Bon biefen Fürstentafeln noch nicht gang Berwiesen, ba fogar gemeine Gier und Oliven zugelaffen werden. Und wie lang Ist's wohl, feitbem ber Ratspedell Gallonius 1) Mit einem Stör ber Stadt zur Fabel murde? Wie, nährte benn bas Meer in jenen Tagen Noch keine Butten? Freilich, aber sicher mar Die Butte, ficher noch ber junge Storch In feinem Nefte, bis ein Rüchenmeifter Bon Prators=Rang euch feiner effen lehrte. Laß jett sich einer beigehn fund zu machen, Es sei was Herrliches um gebratne Taucher, Gelehrig jeder Thorheit wird sogleich Die römische Jugend sich's gesagt sein lassen. Indes ist, nach Ofella, zwischen simpler Kost Und filziger ein großer Unterschied. Was hälf's, ein Lafter zu vermeiben, um Ins Gegenteil zu fallen? Avidien 2), Nicht für die Langeweile Hund genannt, Ist wilde Schlehen und fünfjährige Oliven Und schonet feinen Wein fo lange, bis

<sup>1)</sup> Der Praeco Gallonius kam durch Auftischung eines Störs, den man nun schon verachtete, 100 Jahre früher in den Ruf eines Schlemmers. — 2) Irgend ein Geizhals.

Er umgeschlagen ist; an einem Hochzeits= ober Geburtstagsichmause felbst, an jedem andern Familienfeste gießt er euch in seinem auf= Gescheurten Festrock eigenhändig Aus einem schmutigen zweipfündigen Sorn Ein DI, wovon euch ber Geruch ben Atem nimmt, Dem stengelreichen Rohlkopf tröpfelnd auf, Doch besto minber mit verborbnem Effig sparfam. "Wie foll ein weifer Mann nun leben? Wen, Den Schlemmer ober biefen fchnöben Kilg Bum Mufter nehmen?" Bie? bem Sunde zu entfliehn Müßt ihr bem Wolf entgegenlaufen? Wer uns nicht Durch Schmut miffallen will, sei reinlich ohne Ins Gegenteil zu fallen. Wer ben Mittelmeg Bu halten weiß, wird weber, wie ber grämliche Albug, Indem er jedem Sklaven seine Dienste anweist, Sie für die Fehler, so sie allenfalls Begehen werden, gleich vorausbestrafen, Noch, wie ber allzugute Nävius, Die Gäste über Tisch mit trübem Wasser Bedienen laffen. Denn zu viel Gelindigkeit Ist auch kein kleiner Fehler. — Höre nun, Wieviel und großes Gutes ein geringer Tisch Dir bringen wird! Fürs erste wirst bu dich Dabei gesunder finden; benn wie übelthätig Das vielerlei Gemisch bem Menschen sei, Zeigt die Erfahrung, da gemeine Speise Dir immer wohl befam, hingegen wenn bu Gefottnes und Gebratnes, Krammetsvögel Und Auftern burcheinander mengeft, immer Die Leckerbissen sich in Galle kehren Und zäher Schleim bem Magen Händel macht. Du siehest ja, wie blaß von einem folchen Berfuchungsreichen Gastmahl alles aufsteht! Bubem beschweret ein mit gestriger Unmäkiafeit belab'ner Körper auch Zugleich ben Geift und brückt bas Göttliche In uns zu Boben: da hingegen jener, In einem Wint mit feiner Mahlzeit fertig, In leichten Schlummer sinkt und morgen früh Zur vorgeschriebnen Arbeit munter aufsteht.

Auch hat er noch ben Vorteil, daß er sich Zuweilen ohne Schaben etwas mehr Bu gute thun kann: fei es, daß ein Festtag Im Jahre wieder einfällt, ober baß Er nötig findet, die durch viele Arbeit Erschöpften Kräfte zu erseten; ober wenn Die Jahre kommen und das schwächre Alter mehr Gepflegt sein will. Du hingegen, ber Als Anabe ichon, bei vollen Jugendfräften Das Außerste ber Weichlichkeit erschöpfte. Was bleibt in kranken Tagen und im Alter dir Noch zuzuseten? — Unfre Alten lobten Den ftarken Wildgeruch am schwarzen Wildbret, Nicht weil sie keine Rase hatten, sondern bloß Desmegen, bent' ich, weil ein später Baft Doch leichter sich mit einem etwas ranzigen Ragout behilft, als bag ber hauspatron Ein ganges Schwein auf einmal frisch verzehrt. D daß mich Mutter Erbe unter diesen Helden Geboren hätte! — Ist an gutem Ruf bir mas Gelegen, der von aller Ohrenluft Die angenehmste ist? Die großen Butten In großen Schüsseln zichn zu allem Schaben Noch oben brein bir große Schande zu; Nicht zu gebenken, daß du dir dadurch Den Zorn des alten Oheims 1 zuziehst, dich Der ganzen Nachbarschaft verhaßt machft, und Es mit dir selbst so übel meinst, daß dir, Des Lebens überdrüssig, nicht einmal Ein Dreier bleibt, um einen Strick zu faufen. "Gut, fpricht mein Praffer, biefe Lektion Lag einen Trausius?) feinem Neffen halten: Ich aber habe große Renten, habe Güter, Wovon drei Kürsten reichlich leben könnten." So? Also kannst du keinen bessern Gebrauch von bem, mas bu zuviel haft, machen? Warum muß, da du reich bist, jemand schuldlos darben? Barum ber Götter Tempel in Ruinen fallen? Warum, du Undankbarer, wendest du

<sup>1)</sup> von dem eine Erhschaft erwartet wird. — 2) Uns unbekannt. Detto, Horaz 2c. 2. Aust. 7

Von beinem großen Überflusse nichts Dem lieben Baterlande zu? Und bist du dann So ficher, baß gerabe bu allein Der einz'ge fein wirft, welchem alles immer Nach Wunsche gehen wird! D welches Lachen Bereitest du Betrogner deinen Feinden! Wer kann aufs Ungewisse hin sich selber mehr Vertrauen, wer an tausend überflüß'ge Dinge Sich angewöhnt hat, ober wer mit wenigem Bufrieden und ber Bukunft eingebenk Im Frieden wie ein kluger Mann sich auf Den Krieg gefaßt gemacht? — So, meine Freunde, Philosophiert Ofella; und damit das alles Mehr Eingang bei euch finde, laßt euch fagen, Daß ich als Knabe ihn gekannt, wie er Mit seinem gangen Gut nicht breiter lebte Als jett mit bem, was man ihm übrig ließ. 1) Ihr folltet auf bem knapp beschnittnen Gutchen Ihn feben, wie vergnügt ber madre Mann Ein Feld, bas einst sein eigen mar, als Soloner baut! Ihr folltet ihn ba unter feinen Göhnen Und feinem Bieh fo traulich schwaten hören. Nicht leicht in meinem Leben, spricht er, kam Un einem Festtag etwas Befferes Als Rohl mit einem angeschnittnen Schinken Auf meinen Tisch. Besuchte mich einmal Rach langer Zeit ein Gastfreund, ober tam An einem muß'gen Regentag ein Nachbar Bu mir herüber, ein willfommner Gaft, So schickt' ich nicht, um gütlich uns zu thun, Nach Fischen in die Stadt: ein huhn mit einem Bodchen Gab uns ein köftlich Mahl; ber Nachtisch murbe Mit trodnen Trauben, Nuffen, großen Feigen Bar ftattlich aufgeschmüdt; bann tam ein Spiel, Wo der Verlierende mit vollen Bechern Bezahlen mußte, und beim frohen Trunk Auf gute Ernte jog bie finstre Stirne sich Aus ihren Falten. Wüte boch Fortuna Und blase neuen Lärmen durch die Welt,

<sup>1)</sup> Bei der Ausstattung der Veteranen.

Wie wenig kann sie hier noch nehmen! Um wieviel Sind wir, ihr Jungen, magrer worden, ich und ihr, Seitbem der neue Gutsbesitzer einzog? Wahrhaftig, die Natur hat weder ihn noch mich Noch einen andern Sterblichen zum Herrn Von ihrem eignen Grund gemacht. Er trieb Uns aus, und ihn wird üble Wirtschaft, Vielleicht Unwissenheit des schlauen Rechtes, Und endlich ganz gewiß ein Erbe, der Ihn überlebt, vertreiben. Dieses Gut Heigt letzt Umbren's, hieß neulich noch Ofell's, Ist feinem eigen, wird zum Nießbrauch nur Bald mir, bald einem andern überlassen.

Drum, Kinder, lebt getrost, und setzet stets Dem Unglück eine starfe Brust entgegen.

Es bleibt nur noch einiges über den Weingenuß zu fagen. Während ber Mahlzeit pflegte man wenig zu trinken, boch folgte häufig ein Trinkgelage nach, welches dann beim Nachtisch sich entwickelte und je nach Laune ber Zecher am Abend ober auch erft am frühen Morgen schloß. Es fehlte diefer Hulbigung des Bacchus nicht an besonderer Zurüftung. Gefalbt und mit Rrangen geschmudt empfing man feine Gaben, und bindende Befete verfündeten des Herrichers Nähe und Gewalt. Für den Unficht= baren führte bas Scepter einer seiner gunger, ben ber glückliche Wurf der Würfel zu der Würde des "Königs" ober "Meisters" erhob (rex oder magister convivii oder arbiter bibendi). Nach ber Benus hieß ber glückliche Wurf (3 × 6), ber un= aunstiaste aber nach dem Hunde (3 x 1). Frohe Gefänge erschallten, und manches Wohl murbe ausgebracht. Auf das Wohl ber Geliebten trank man fo viel Cnathi 1) (Inhalt = 45 ccm), als ihr Name Buchstaben enthielt. Auch trank man sich gegenseitig zu mit den Worten: bene tibi, vivas!

Den Wein unvermischt zu trinken, galt für ein Zeichen ber Böllerei; man mischte ihn regelmäßig mit Wasser in wechselndem Verhältnis, je nach Laune ober Wiberstandsfähigkeit. Horaz

<sup>1)</sup> Cnathi maren Schöpfgefäße, feine Becher.

erwähnt die Mischung von 3:9 und von 9:3. Vielfach nahm man warmes Waffer, und bies Getrant hieß beshalb Calba (= calida). Beim Gelage geschah die Mischung nicht für ben einzelnen Becher, sondern gleich in größeren Krügen (xoario), aus benen man bann bie Becher mit einem Schöpflöffel füllte. etwa wie wenn wir Punsch oder Bowle trinken, nur die bebienenden Stlaven hinzuzubenken. Man goß ben zu mischenben Wein aus der Amphora durch ein Sieb, um ihn von der Hefe frei zu erhalten, und flärte ihn burch Buthaten, besonders gern burch Schnee, ber in das Kiltrierbecken gethan murde. Denn man gewann bei der alten Art der Weinbehandlung sonst keinen Der junge Bein murbe nämlich von der Kelter klaren Wein. auf große Gefäße (dolia) gefüllt und in fühl gelegene Weinteller (colla vinaria) gebracht; unverschlossen machte er ben Gärungsprozeß durch. Dann murbe er, soweit er noch aufbewahrt werben und lagern follte, auf Amphora ober Cadi übergefüllt (diffundere), und biefe Gefäße verkorkt und mit Bech oder Gips versiegelt. "Die Amphora wurden nun in das obere Stockwerk bes Hauses gebracht, bamit bort ber Wein burch ben von unten aufsteigenden Rauch milber werbe." Man legte Wert auf bas Alter ber Weine; Horaz erwähnt 44jährigen, ein andermal 46jährigen Wein. Alter und Sorte wurden burch Stikettes (tesserae, notae), kleine Täfelchen, bezeichnet. So trägt eine erhaltene Amphora folgende Aufschrift: RVBR. VET.  $\overline{V}$ . P. CII., b. h. rubrum vetus vinum picatum, alter gepichter (bie Amphora wurde ausgepicht) Rotwein, Inhalt 102 Lagenen (? fo Guhl und Koner — follten nicht Cnathi gemeint fein?).

Weinforten gab es sehr viele; man zählt an achtzig berühmtere, wovon etwa fünfzig auf Italien kommen. Es genügt hier, diejenigen zu nennen, welche Horaz durch seine Erwähnung auszeichnet. Als geringe Sorten bezeichnet er den Sabiner und Bejenter, auch den Surrentiner, der zu anderen Zeiten höher geschätzt wurde, als seinere und seinste den Albaner, Cäcuber, Massiker, Calener, Formianer und insbesondere den Falerner. Bon diesen gehörten Latium an der Albaner, Cäcuber, Massiker und Formianer, kampanisch waren darunter außer dem Surrentiner der Calener und Falerner. Dazu kommen noch einige ariechische Sorten, besonders Lesdier und Chier.

Den Beschluß dieses Abschnittes bilde ein Trinklied des Horaz, welches vor den übrigen dieser Art als das gelungenste bezeichnet werden darf 1):

Un ben Beinkrug.

Du trauter Krug, mit mir geboren Im Jahr bes Konfuls Manlius, Ob dir die laun'ge Bahl der Horen Einsenkte fröhlichen Genuß, Ob Streit, ob herben Liebeskummer, Sei's, daß du bergest sansten Schlummer;

Was du in beiner Flut auch haltest, Im Massiker von edlem Schlag: Heb dich herab, nur du gestaltest Mir würdig biesen frohen Tag; Um einen edlen Freund zu ehren, Will ich bein klares Naß heut leeren.

Ob jener gleich in weisen Lehren Ein andrer Sofrates erscheint, Du weißt ber Sprödigkeit zu wehren, Dir auch ber Weise gern sich eint. Ist boch selbst Cato's grämlich Wesen Beim Wein zum Frohsinn oft genesen.

Du leihst bem Geiste wieder Schwingen, Wenn er im Tagewerk erstarrt, Du kannst in jede Tiese bringen, Wo ein versteckt Geheimnis harrt, Der Denkerstirne schwere Falten, Sie löst bes Bacchus milbes Walten.

Dem bang beklommenen Gemüte Führst bu die Hoffnung wieder zu; Daß in Gefahren sich's behüte, Giebst Mut ihm und giebst Waffen du, Laß Fürsten und Trabanten bräuen, Bon dir beseelt, wer wird sie scheuen!

<sup>1)</sup> Db. III, 21.

Drum wollen wir bem Sorgenbrecher Uns bis zum lichten Morgen weih'n, Er führ' die Freundin auch der Zecher, Venus, die göttliche, herein, Dazu der Grazien holde Gabe, Daß ungetrübte Lust uns labe.

(Bom Berfaffer.)

## VII. Das öffentliche Leben und die Spiele.

In früheren Abschnitten haben wir Rom in seiner baulichen Sigenart kennen gelernt; auch die Lebensweise der Bewohner haben wir betrachtet, aber doch nur in Rücksicht der einzelnen. Sis ist nun ebenso anziehend als zur Vollständigkeit des Vildes notwendig, diese einzelnen in ihrer Gesamtheit zu beobachten, wie sie sich in der Öffentlichkeit mit und durcheinander bewegten, welche Erscheinungen das Zusammenleben dieser ungeheuren Menge in dieser Stadt mit sich brachte.

Diese Menge selbst mar bunter, als in irgend einer ber aroßen Städte unferer Zeit, felbst die Bafenplate nicht ausgenommen: und das mar kein Bunder, benn von allen Seiten, aus allen Landschaften und Provinzen brängte sich's herbei, um aus diefem unvergleichlichen Lebensborn Geminn und Genuß zu ichöpfen, von allen Bölfern ichleppte man Gefangene und Stlaven heran oder kamen Gefandtichaften, um der einzigen Berricherin des Erdballs zu hulbigen. Da kamen die Künstler, denen hier Anerkennung und Beschäftigung winkte, die Philosophen, Gelehrten und Dichter, um im Brennpunkte des Ruhmes ihren Glanz zu entfalten. "Die Fähigsten und Hochstrebendsten aus der Jugend aller Länder brängten sich aus ber provinziellen Berborgenheit nach dem Glang und Licht ber Weltstadt, die dem Chrgeiz das weitefte Feld eröffnete, die zu Ausbildung und Studium, wie ju Erholung und Genuß die großartigften Unstalten bot." Da kamen aber auch Glücksritter und Betrüger aller Art zu diefer Stadt, die "für Tugenden wie für Lafter die höchsten Preise gablte", vom Taschendiebe bis zum Giftmischer und berufsmäßigen Mörder. Dazu die Menge berer, welche irgend ein Geschäft, eine persönliche oder öffentliche Ansgelegenheit hierher führte, der Ab- und Zusluß der Schaulustigen, welche der Ruf der Wunderstadt anzog.

So entfaltete sich benn durch die Mischung von Ginscheimischen und Fremden, von Geschäft und Gennß, Arbeit und Müßiggang in den Straßen der Stadt ein Menschengewühl, welches wie ein gewaltiger Strom unaufhörlich dahin rauschte, ein dumpfes Getöse, welches bei Tage und bei Nacht andauerte, ein Schauspiel, welches mit immer wechselnden Eindrücken das Auge gefangen nahm.

"Hier schwirrten hundert Sprachen, hier drängten sich die Formen und Farben aller Raffen, die Trachten aller Lölker durcheinander. Mohrenfklaven führten Elephanten aus den kaiferlichen Zwingern vorüber. Dort fprengte ein Zug blonder Flamländer von der kaiferlichen Leibwache in glänzender Rüftung. Sier trugen Agypter mit kahlgeschorenen Röpfen in linnenen Talaren die große Göttin Bis in Prozession, ober erscholl bas Geheul eines Festzuges von Priestern ber Großen Mutter. hinter einem griechischen Gelehrten ging ein junger Rubier mit Bücherrollen beladen. Bettler, angebliche oder wirkliche Schiffbrüchige, heischten in singendem Tone Almosen, Kleinhändler und Berkaufer aller Art, Berumtrager von geröfteten Erbfen und Rüffen und rauchenden Bürstchen priesen freischend ihre Drientalische Fürstensöhne in hohen Müßen und weiten bunten Gewändern schritten mit ihrem Gefolge in schweigfamem Ernft durch die Menge, und tättowierte Wilde aus Britannien bestaunten die Wunder der neuen Welt, die sie umringte. Ungebuldig manbten sich geschäftige Togamänner, eilende Klienten durch das Gedränge, welches von armen und reichen Gaffern vermehrt wurde. Stämmige Sklaven schoben sich mit einer Sänfte pormarts, im Dienste eines Senators ober einer pornehmen Frau. Knarrende Wagen schleppten ungeheuere Steinblöcke. Baumstämme, deren Last den Boden erschütterte, schwerbeladene Lasttiere und Träger rannten die Fußgänger an, von allen Seiten gab es ein Drängen und Stoßen, daß felbst die höchsten Beamten zuweilen nicht umbin konnten, durch ben Kot

des Fahrdammes zu wandeln. 1) Dem entspricht, was wir bei Horaz finden 2):

Hier eilt mit einem Heer von Eseln und von Trägern Ein hast'ger Bauverwalter auf bich zu; Dort dreht an einer ungeheuren Winde Ein Balken oder Quader sich empor; Da ringt ein ernster Trauerzug sich kaum An knarrend schwerer Wagenlast vorüber. Hier jagt ein toller Hund und hier ein kotig Schwein, Wie können Verse mir und Wohlklang da gedeih'n!

Bur Belebung des Bildes trugen nicht wenig bei die Läden und Buden, Werkstätten und Schankstätten, von welchen die Straßen zu beiben Seiten begleitet wurden, und welche mit ihrem Berkehr dem Ginblick von außen weit geöffnet waren. Da schwang der Barbier sein Messer, da verteilte der Bunderboktor Rat und Arzneien, und beide wußten ihre Kunst durch allerhand Neuigkeiten, die fie auszukramen hatten, anziehender zu machen, fo daß ihre Butiken der Berd des Stadtklatiches Ab und zu lockte eine Garküche durch den hervor= dringenden Duft der Speisen oder eine Schenke durch eine braußen angekettete Amphora; boch fah man nur geringe Leute eintreten, den vornehmeren wehrte es die zweifelhafte Gefellschaft, die fich da zusammenfand, und die Rücksicht auf Schicklichkeit und edleren Geschmack. Nur Buftlinge ober junges Volk in übermütiger Laune tauchten in abendlicher Stunde zuweilen in dieser Atmosphäre unter, wo die erregten Sinne auch von ben Negen der Wolluft belauert murden. Die meisten Läden aber dienten dem Warenverkauf, und unter ihnen waren es besonders die an der heiligen Straße neben dem Forum, welche burch ihren Glanz bestachen. Da hielten feil die Goldschmiede, Juweliere, Perlen- und Edelsteinhändler, Runfttifchler und Metallgießer, da kaufte man Spangen und Armbänder, Krystall- und Elfenbeinfachen, Fächer aus Pfauenwedeln und feine Barfums, Schildpattarbeiten und filberne Becher, feine Tifche und Speifesosas, Statuen und Sklaven. Da hatten die Wechsler ihren Stand bei ber mittleren Janushalle, da verkehrten die Advokaten

<sup>1)</sup> Mit freier Benutung von Friedländer. -- 2) Ep. II, 2, 72.

und alle, die mit öffentlichen Dingen zu thun hatten, benn auf dem benachbarten Forum und in den umgebenden Bafiliken standen die Stuble ber Pratoren, umringt von den ftreitenden Parteien und ihren Zeugen und Anwälten, in der Nähe die Rurie und die palatinischen Wohnungen der Großen. eigentlichen Marktverkehr aber biente nicht das Forum Romanum, jondern andere Plage, welche je nach den Gegenständen andere waren, der Rindermarkt (Forum boarium), Schweinemarkt (F. juarium), Kornmarkt (F. pistorium), Rohlmarkt (F. olitorium), Fischmarkt (F. piscatorium), Küchenmarkt (Macellum); auf diesem letten gab es auch Röche zu mieten. Wieder anders war der Berkehr am Emporium unterhalb des Aventin, wo die Schiffer ihre Frachten löschten und großartige Speicher die Vorräte aufnahmen, bis sie in die Läden der Händler übergingen. nahen Circus aber hielten sich die Inhaber geheimer Rünfte, die den Aberglauben brandschatten, die Weisfager und Wahrfager aller Art, insbesondere Traumdeuter, Los- und Sterndeuter, die letten auch nach der Beimat ihrer Runft Chaldäer genannt. Bei ihnen suchte die leichtgläubige Menge Gewißheit über Leben und Sterben, Blud und Unglud, man erfuhr ben Bergenszustand ber Geliebten oder den Ausfall der Ernte, je nach Verlangen. freieren Plätzen hörte man auch zuweilen den eintönigen Vortrag eines dürftig bekleideten und dürftig unterrichteten Unhängers der stoifchen Philosophie, der dem Bolke feine Beisheit in paradoren Sagen und Behauptungen zum besten gab, bis ihn die dreisten Zudringlichkeiten der Straßenjugend zum Ergößen der Zuhörer aus seiner stoischen Ruhe und aus dem Text brachten.

Eine Zudringlichkeit anderer Art widerfuhr einst dem Horaz auf der Heiligen Straße; sein humorvoller Bericht davon mag hier eine Stelle finden!):

Jüngst, da ich, wie mein Brauch ist, auf der heil'gen Straße Spazieren ging und irgend eine Kleinigkeit Im Kopf herumtrieb, ganz darin vertieft, Begegnet mir ein Quidam, den ich bloß Bon Namen kenne, nimmt mich bei der Hand

ļ

<sup>1)</sup> Sat. I, 9.

Und fpricht: "Wie geht's, mein Befter?" - Leidlich gut, Co wie es geht; zu bienen. — Da ich ihn Bur Seite schlenbern febe, frag' ich: Willft bu Noch weiter was von mir? - "Du wirst, erwidert er, Mich hoffentlich balb beffer tennen lernen, Ich habe in ben schönen Wissenschaften mas Gethan." - Um fo viel höher fteigt bein Wert Bei mir, ist meine Antwort. — Unruhvoll Verfuch' ich von ihm los zu fommen; laufe Behender, bleibe wieber ftehen, fluftre Dem Diener mas ins Ohr, indes ber Angstschweiß mir Bis auf die Fersen rinnt. D gludlicher Bolan 1), Wer beine Tollheit hätte! murml' ich bei mir felbst, Da jener, mas ihm vor ben Mund fam, plapperte Und endlich gar aus Not bie Stragen und Die Stadt zu loben anfing. Wie nun keine Antwort Erfolgen wollte, fuhr er fort: "Ich merke Schon lange, daß du für bein Leben gern Entwischen möchtest, aber baraus wird nun nichts,2) Ich halte fest; wohin gebenkst du benn vorerst?" Es ift nicht nötig, bich so umzutreiben, Ich gehe jemand zu befuchen, ben Du schwerlich fennst, er wohnt weit hinterm Tiber, Bei Cafars Garten. — "Schon, ich habe nichts zu thun, Und trage bin ich auch nicht, ich begleite bich." Ber wie ein übellaunig Müllertierchen, Dem ein zu schwerer Sad ben Ruden brudt, Die Ohren finken ließ, mar ich. "Ich mußte nur, Fing jener wieder an, mich felbst nicht kennen, ober Ich bin bein Mann so gut als Barius und Biscus 3). Denn wer macht schneller Berfe und in größrer Menge Als ich? Wer tanzt mit mehr Geschmeidigkeit? Und eine Lunge hab' ich bir jum Gingen, Die ein Bermogenest) beneiben möchte." Nun war es Zeit, ben Pag ihm abzuschneiben: Ist beine Mutter noch am Leben? hast Du Anverwandte, benen viel an bir Gelegen ift? — "Nicht eine Seele mehr;

<sup>1)</sup> Ein Mensch, der sich absichtlicher Grobheit befliß. — 2) Unverschämte Bertraulichkeit. — 3) Rahe Freunde des Horaz. — 4) Bedeutender Sänger.

Hab' alle beigesett." — Die Glücklichen! nun ist An mir die Reihe! Nur geschwinde, laß Mich nicht zu lange leiben! Denn bas Los Geht in Erfüllung, das die alte marsische Wahrsagerin für mich in meiner Kindheit Aus ihrem Topfe zog. Den Anaben, sprach fie, rafft Nicht Feindes Schwert, nicht Gift noch Seitenstich, Nicht Schwindsucht weg, noch träges Zipperlein — Ein Schmäter wird bereinst ben Rest ihm geben, Bor Schwätzern, wenn er klug ist, hüt' er sich, Sobald er in die Jünglingsjahre tritt. 1) Der Bestatempel war erreicht, ein Viertel Bom Tage war verflossen, und es fügte sich, Daß mein Gefährt' in Bürgschaftssachen gleich Bor Amt erscheinen follte oder ben Prozeß Berloren hatte. Willst bu, sprach er, nicht Bur Freundschaft mit mir gehn und Beiftand fein? Es ift in einem Augenblick vorbei." Ich bin bes Tobes, wenn ich stehen kann Noch mich aufs burgerliche Recht verstehe! Bubem fo eil' ich über Hals und Ropf, Wohin bu weißt. — "Was foll ich thun? fpricht jener, Dich fahren laffen ober ben Brozef?" D mich, Ich bitte fehr. "Nein, spricht er, in ber That Ich thu' es nicht" — und geht voran. Ich armer Ergebe, weil mit einem Stärkern nicht Bu habern ift, mich in Gebuld und folge. "Wie fteht Mäcen mit bir?" beginnt er wieber. Er ift nun juft fein Mann für einen jeben, Ein sehr gefunder Ropf; noch niemand wußte Ein großes Glud fo gut wie er zu tragen. "Du folltest einen tücht'aen Nebenmann Bur zweiten Rolle bei ihm haben, wenn Du meine Benigkeit empfehlen wollteft. Mich foll bas Wetter, wenn bu nicht in furzem Die andern alle ausgestochen hättest!" Da irrst bu bich; wir leben nicht auf solchem Fuß In biefem Saufe; feines in ber Stabt

<sup>1)</sup> Diese Wahrsagung ift natürlich ein Scherz. Die letten Zeilen geben nur ftille Seufzer wieder.

Ist reiner von bergleichen Unrat. Nie gereicht Es mir zum Nachteil, daß ein andrer reicher ober Belehrter ist als ich; ein jeder steht Auf seinem eignen Plate. — "Was du sagst! Es ist kaum glaublich!" Und boch ist es fo. "Du machst mich besto ungebulbiger, Recht nah an ihn zu kommen." D bu barfst nur wollen, Mit beinen Eigenschaften wirft bu ihn Gewiß erobern, und er ift ein Mann, Der zu erobern ist: boch just beswegen Sält's mit bem erften Zutritt etwas ichwer. "Was bas betrifft, ba foll's an mir nicht fehlen; Ich weiß die Schliche, will den Pförtner und Die Rammerdiener schon auf meine Seite friegen, Nicht, wenn ich abgewiesen werbe, gleich Den Mut verlieren, die gelegnen Zeiten Belauern, will in allen Stragen ihm Entgegenkommen, ihn nach Saus begleiten: Den Sterblichen wird ohne große Mühe Nichts in ber Welt zu teil." Indem der Kerl So schnattert, fiehe, ba begegnet uns Fuscus Aristius, ber liebsten einer Bon meinen Freunden, und ber jenen trefflich kannte. Wir bleiben stehn. Woher? mohin? ist beiberseits Die erste Frag' und Antwort. Ich beginne Den Mann zu zupfen, zieh' ihn, mas ich fann, Beim boshaft gahen Arme, wint' und brebe mir Beinah die Augen aus dem Kopfe, daß er mich Erlösen soll. Umsonft, der lose Bogel lächelt Und thut, als merk' er nichts. Mich fängt die Galle Bu brennen an: bu hattest ja, ich weiß nicht mas Geheimes mir zu sagen? — "Ich erinnere mich's Ganz wohl, es foll ein andermal geschehn; Heut geht's nicht an, es ift ein Neumonds=Sabbath 1); Du wirst boch, um das bifichen Haut zu wenig, Die guten Juden nicht so schmählich halten Und ihren Sabbath schänden wollen?" D barüber Mach' ich mir keinen Skrupel! "Aber ich! In folden Dingen bin ich etwas schwach,

<sup>1)</sup> Natürlich eine schalkhafte Ausrede.

Vom großen Hausen einer; um Verzeihung, Ein anbermal!" — Damit entwischt ber Schalk Und läßt mich unterm Messer. — Daß die Sonne heute So schwarz mir ausgegangen sein soll: boch zum Glück Begegnet meinem Mann sein Widerpart. Wohin, du Schurke? schreit er laut ihn an, Und gleich an mich sich wendend: Darf ich dich Zum Zeugen nehmen? — Denkt, wie hurtig ich Das Ohr ihm hindot!). Kurz, er schleppt ihn vor Gericht, Auf beiden Teilen viel Geschrei, von allen Seiten Zusammenlauf?). — So half Apollo mir heraus.

Die engen Straßen würden das Gewühl noch weniger haben fassen können, wenn nicht dem Sänsten- und Wagenverkehr Besichränkungen auferlegt gewesen wären. Aber der Gebrauch jener in der Stadt war dem Senatorenstande vorbehalten, zu Wagen aber sah man nur Triumphatoren, höhere Magistrate und Priester bei sestlichen Gelegenheiten und Bestalinnen. Der Verkehr der Lastwagen, außer den für öffentliche Bauten gebrauchten, sowie der Markt- und Reisewagen war in der Stadt auf die Abendund Nachtstunden beschränkt.

Was dadurch für den Tagesverkehr gewonnen wurde, war auf Kosten der nächtlichen Ruhe. Dieselbe wurde auch außerdem stark beeinträchtigt, so daß, wer etwa in einem Mietshause nahe der Straße wohnte, sast allnächtlich nur unterbrochenen Schlaf sand. So war die Beunruhigung durch Feuersdrünste nichts Ungewöhnliches. Auch an nächtlichen Rausereien sehlte es nicht trot der Wachmannschaft, welche die Straßen durchzog; und nicht am wenigsten störend waren die Nachtschwärmer, die von einem üppigen Gastmahle oder aus den Wirtshäusern heimskehrten, meist von sackeltragenden Stlaven begleitet. Wer in später Stunde einsam einem solchen Schwarm begegnete, suchte sich dem Lichtkreise der Fackeln zu entziehen, um nicht der gegunälte Gegenstand übermütiger Späße zu werden. "Nächtlicher Straßenunfug gehörte zu den stehenden Vergnügungen der vorznehmeren Rugend."

<sup>1)</sup> Wer jemand zum Zeugen heischte, berührte beffen Ohr mit ben Worten: Gebenke, daß du in dieser Sache Zeuge sein sollst. — 2) Gelegensheit für H., sich davon zu machen ober doch den Schwätzer los zu werden.

Die Unsicherheit war auch sonst bei dem Mangel an Straßenbeleuchtung sehr groß. Diebe und Einbrecher hatte man immer zu fürchten, auch den Räubern und Mördern konnte man bei der Menge des Gesindels nicht nachhaltig steuern.

Wie jest, so bamals war es bem Großstädter Bedürfnis, fich zeitweife dem Getummel der Menschenmassen zu entziehen. Es gehörte baber zu ben Vorzügen ber Vornehmen und Reichen, ein oder mehrere Landhäuser zu besitzen, wohin sie sich jeweilig zurückziehen konnten. Auch Babereifen gehörten ichon bamals zu ben Zerstreuungen. . Zumal im Spätsommer, wenn die Ausbunftungen ber Pontinischen Sumpfe gefürchtete Fieber erzeugten, welche oft pestartig verheerend wirkten, flüchtete wer irgend konnte auf die Boben oder an die Ruften. "Um latinischen Ufer lag Oftia am nächsten, bas ein wohlgeschütztes Seebad hatte; an bem jett so öben Strande von Oftia bis Laurentum zog fich eine bald zufammenhängende, bald unterbrochene Reihe von Landhäufern bin, fo daß man mehrere Städte zu feben glaubte, auch Aftura und Circeji waren besucht. Doch alle diese Orte über= alänzte Antium mit feinen prachtvollen, zum Teil ins Meer hinausgebauten Balästen; Reste biefer versunkenen Herrlichkeit ragen hier noch überall aus dem Meer ober schimmern burch die durchsichtige Flut vom Grunde herauf, und eine Biertelftunde weit ist das Ufer von Antium nichts als eine Ruine ober ein fortlaufendes Gemäuer. Dann zog sich von Terracina eine Reihe fämtlich viel besuchter Seeftädte, unter benen Cajeta, Formiä, Minturna, Cuma zu nennen find, die Rufte entlang bis an ben Golf von Neapel, der in feiner ganzen Ausdehnung das Hauptziel ber Erholung und Zerstrenung Suchenden mar und eine überreiche Auswahl der herrlichsten Aufenthalte bot; vor allen Bajä, das erste Luxusbad der alten Welt. "Alle Golfe der Welt überstrahlt das liebliche Bajä," fagt Horaz. 1) Der kleine Ort war mit großartigen Anstalten für die Rur der Kranken und glänzenden Gebäuden für den Aufenthalt und die Bergnügungen der Gefunden aufs reichste ausgestattet. Villen erhoben sich teils auf weitschauenden Höhen, teils unmittelbar am Rande des Meeres oder waren ins Meer hinausgebaut. 2) Die überschweng-

<sup>1)</sup> Epi. I, 1, 83. - 2) Db. II, 18, 20.

liche Schönheit der Natur, die herrliche Klarheit und Milbe der Luft, die reine Bläne des Himmels und des Meeres — alles lud hier zum Genuß des Moments, zu seliger Weltvergessenheit ein, und prachtvolle Feste, in dieser Umgebung doppelt zauberisch, reihten sich in ununterbrochener Folge aneinander. Auf den Wogen des sanstesten Meeres schaukelten zahllose bunte Barken und Gondeln, unter denen hier und da eine fürstliche Prachtgaleere steuerte, oder maßen sich in Wettsahrten. Heitere, rosenbekränzte Gesellschaften waren zu sestlichen Schmäusen an Bord oder am Strande vereint; User und Meer erschallten vom Morgen dis zum Abend von Gesängen und rauschender Musik; die Kühle des Abends und sternheller Nächte lud zu neuen Festen und Lustsfahrten ein.

Nicht minder beliebt waren die Orte im Albaner: und Sabinergebirge, vor allen Tibur, Braneste, ber Algibus, Aricia, Tuskulum und Alba, auch die wildschönen Ufer des Anio waren bicht mit Villen besetzt. Gine folde Menge verschieden gelegner Sommeraufenthalte machte es möglich, ein zusagendes Klima aus einer ganzen Stala zu mählen: Laurentum mar lau, Lanuvium fühl, der Algidus kalt, Tuskulum sonnig, Buteoli heiß, Tibur gemäßigt. Auch Orte, die zum Aufenthalt im Winter geeignet waren, gab es, teils unter den genannten (Antium war ebenfo labend in der Sommerhite als in den kurzen Tagen der winterlichen Regenzeit), teils sonst, besonders im Süden Italiens genug, wie Belia und Salernum; boch vor andern lud hierzu das liebliche Tarent ein, wo der Winter so lau und der Frühling so lang war, und die Natur in fo überschwenglicher Fülle ihre Gaben spendete, wie taum in dem glücklichen Campanien. ') Gin fehr großer Teil der Reisenden schlug die Appische Straße ein, die von Rom in schnurgerader Richtung auf das Albanergebirge zu, von da nach Campanien und nach ben beiben Saupthäfen Italiens, Puteoli und Brundisium, führte; und auch zu kurzeren Luftfahrten murde die ichone belebte Straße viel benutt. Jest liegt auf der "Königin der Straßen" ftatt des bunten glänzenden Lebens, das damals über fie hinwogte, die tieffte Ginfamkeit. Endlos behnen sich zu beiben Seiten die hügeligen Flächen der

<sup>1)</sup> Hor. Od. II, 6.

Campagna, aus deren Grün die haldzerstörten Bogen der Wasserleitungen ragen; hier und da steht ein graues Haus am Wege.
Selten rollt ein zweirädriger Karren mit hochgestapelten Weinfässern beladen über das antike Pflaster, Campagnahirten zu
Pferd treiben Schaf= und Rinderherden vor sich her, und der
schwermütige Gesang eines Feldarbeiters schallt aus der Ferne
herüber." 1)

Wenn der Reiz des Lands und Badelebens den größten Teil der vornehmen Welt von der Hauptstadt fern hielt, konnte die Geschäftswelt und der Verkehr nicht so lebhaft bleiben; das Meer des skädtischen Lebens hatte dann seine Ebbe. Mit dersselben Regelmäßigkeit aber kehrte die Flut zurück, und diese wurde zur Hochstut in den Zeiten der großen Feste. Denn dann übten die Festspiele eine gewaltige Anziehungskraft.

Diese Spiele bildeten einen wichtigen Bestandteil bes römischen Lebens. Urfprünglich zu Shren ber Götter eingeführt, gewannen fie allmählich eine politische Bedeutung, bie sich immer steigerte. Denn sie waren das sicherste Mittel, die Gunft ber Maffen zu geminnen, und biefes Mittels bedurften in erhöhtem Grade die Männer, welche dem Volke das Joch ihrer Berrichaft auflegten. Es war munichenswert, die Aufmerkfamfeit von den Angelegenheiten des Staates abzulenken und an ein unpolitisches Interesse zu fesseln, um so mehr, als die Massen infolge der Getreideverteilungen der dringenoften Sorge um das tägliche Brot überhoben und den öffentlichen Dingen desto zu= gänglicher waren. Wer für ihren Unterhalt forgte, mochte nun auch für ihre Unterhaltung forgen. Unter dem Ginfluß diefer Verhältnisse hatte sich die Zahl wie die Pracht der öffentlichen Schauspiele fortwährend gefteigert, und fteigerte sich, wenigstens die Bahl, auch nach Augustus noch fehr bedeutend.

Während der Republik hatte es sieben jährliche Feste mit Schauspielen gegeben, die unter Augustus zusammen 66 Tage dauerten:

(4.—10. April) die der großen Mutter (seit 194) 7 Tage, (12.—19. April) die der Ceres 8,

(28. April bis 3. Mai) der Flora 6,

<sup>1)</sup> Friedländer.

(6.—13. Juli) des Apollo 8,

(4.—19. September) die römischen Spiele 16,

(26. Oktober bis 1. November) die der Sullanischen Siegesfeier 7 (zum Gedächtnis des Sieges über die Samniten am kollinischen Thore am 1. November 82,

(4.-17. November) die plebejischen 14 (seit 449).

Von diefen 66 Tagen waren 14 für Spiele der Rennbahn, 2 für Prüfungen ber Rennpferde, 2 für Opfermahlzeiten, die übrigen 48 für Bühnenfpiele bestimmt. Dazu kamen burch Cafar und Augustus noch die elftägigen Spiele der Benus Erzeugerin (20.—30. Juli), wovon vier Tage den Wettrennen im Cirtus gehörten, ferner ein viertägiges Glabiatorenschauspiel am Feste der Quinquatrus (19. bis 23. März, gestiftet bei Einweihung des Minervatempels auf dem Aventin), und zwei eintägige circensiche Feste bes Mars am 12. Mai und 1. August. ergeben fich 79 Tage, welche regelmäßig Rahr für Rahr beftimmt waren, von früh bis Abend die Schauluft bes Publikums zu befriedigen, und zwar unentgeltlich. Befonders ausgezeichnet erscheinen dabei die Monate April mit 18 Tagen, Juli mit 19, September mit 16, November mit 15 Tagen, gang ohne regelmäßige Schauspiele maren nur die Monate De= gember, Januar, Februar, Juni. Aber auch nur ohne regelmäßige Schauspiele. Denn fehr bedeutend mar die Rahl der außerordentlichen Spiele, welche teils von reichen Privat= männern, teils von Beamten oder dem Imperator bei befonderen Anlässen, bei Leichenbegängnissen, beim Amtsantritt, zur Feier von Siegesnachrichten und Familienfesten, dem Bolke gegeben Augustus gab, wie er felbst berichtet, viermal Spiele in feinem eigenen Namen, drei und zwanzigmal für andere Magistratspersonen, die entweder abwesend waren oder nicht das nötige Bermögen hatten; wenn nicht alle, fo muß doch ein großer Teil dieser Spiele zu den außerordentlichen gerechnet merden. Freilich ift biefe Leiftung bescheiben gegenüber ber Nachricht, daß Titus zur Ginweihungsfeier des Flavischen Amphitheaters i. 3. 80 ein Fest von 100 Tagen, Trajan zur Feier bes zweiten bacischen Triumphes i. J. 106 sogar ein Fest von 123 Tagen veranstaltete.

Stieg boch auch die Zahl der regelmäßigen Spieltage allmählich bis auf 175; der Ruf "panem et circenses" wirkte je länger je stärker.

Die immer kostspieliger werbende Ausstattung der regelmäßigen Schauspiele war zwar auf die Staatskasse angewiesen, doch reichten die dafür ausgeworsenen Summen bei weitem nicht zu, und so wurde sie eine Last des Senatorenstandes, durch welche viele sich zu Grunde richteten. In den letzten Jahrhunderten der Republik hatten die Abilen, teils die kurulischen teils die plebeischen, diese Sorge, nur die Apollinarischen Spiele waren dem



Theater zu Segesta.

Prätor urbanus zugewiesen. Augustus aber übertrug die fämtlichen Spiele den Prätoren (a. 22). Als später die Spiele sich noch vermehrten, wurden auch die Konfuln und Quästoren herangezogen.

Die Hauptgattungen ber Schauspiele waren die eircensischen, amphitheatralischen und scenischen.

Als Cirkus kommt in erster Reihe der Circus maximus in Betracht. Er lag in dem Thale zwischen Palatin und Aventin und faßte nach Cäfars Ausbau 150 000 Zuschauer, später mehr als das Doppelte. Über einem Unterbau, der aus einem dreisfachen Stockwerk von Bogenwölbungen bestand, erhoben sich die Sitzeihen, die unteren von Stein, die oberen von Holz; außen lief ringsherum eine Halle, welche außer den Eingängen Buden

und Läben enthielt. — Außerdem ist nur noch der Circus Flasminius auf dem Marsfelde zu nennen, der feltener benutt zu sein scheint.

Circenfische Spiele maren:

- 1) Der Ludus Trojae, von Augustus gepstegt wegen der angeblichen Beziehungen seines Hauses zu Aeneas. Es war ein Reitermanöver, ausgeführt von Knaben und Jünglingen der vornehmen Familien.
- 2) Tierheten (venationes), die aber öfter auch in Amphitheatern gegeben murden. Für die Großartigkeit derfelben mögen die Zahlen sprechen.

Nach des Augustus eigner Angabe wurden in seinen Schaufpielen allein an afrikanischen Tieren etwa 3500 Stück erlegt! Bei den Spielen des Pompejus und des Cäsar ging es noch höher her. Bei jenen sah man zugleich angeblich 18 Elefanten, 500 oder gar 600 Löwen, 410 andere afrikanische Tiere; bei denen des Cäsar 400 Löwen und 40 Elefanten. Welche Kräfte und Mittel mußten in Bewegung gesett werden, um diese Massen der größten Raubtiere zu fangen und herbeizuschaffen!

Buweilen murben feltene Tiere nur gezeigt; auch ergötte man sich an ben Runststücken ber abgerichteten. Denn barin wurde Erstaunliches geleistet. Ließ sich boch einst Jul. Cafar von Kackeln tragenden Elefanten nach Saufe leuchten, und Marc Anton fuhr gar auf einem löwenbefpannten Bagen. - Seffeln= der mar der Kampf der Tiere, 3. B. des Rhinoceros mit dem Elefanten, dem Baren, dem Buffel oder diefer Tiere unter einander und wieder mit anderen; und die Aufregung steigerte fich, wenn gewandte und gut bewaffnete Jäger den Bestien ent= Nicht immer waren die Jäger glücklich, manches aeaen traten. Leben wurde ber Schauluft geopfert. Grauenvoll aber mar es, wenn ungeübte und unbewaffnete Menschen der But der Bestien preisgegeben murben, wenn die strafende Gerechtigkeit sich entwürdigte, indem fie der roben Schauluft der Menge diente. Denn die Verbrecher murben häufig zu einem fo fchrecklichen Schickfal bestimmt; ja Sklaven konnten ihm um mäßiger Bergeben willen verfallen, wenn ber graufame herr feinen Born zu fühlen gebachte. Ummenschlicher noch, daß man das Ende diefer Unglücklichen oft mit theatralischem Gepränge umgab.

ber Verurteilten ließ man einst den Orpheus spielen, wie er aus der Unterwelt herausstieg. "Die Natur schien von seinem Spiel bezaubert, Felsen und Bäume bewegten sich auf ihn zu, Bögel schauspiel lange genug gedauert hatte, ward er von einem Bären zerrissen.") Der erhabene Gedanke, daß alle Menschen Brüder sind, daß auch der Geringste teil haben muß an unsrem Gefühl, ist dem Römer fremd und ist erst spät unter dem Einslusse Ehristentums zum Gemeingut der kultivierten Menscheit geworden. Wie zäh die Leidenschaft den sittlichen Forderungen widerstrebt, beweisen ja leider heute noch Spaniens Stiergesechte und die Perforcejagden der vornehmen Welt.

3) Wagenrennen mit Zwei-, Drei- und Viergespannen (4 Pferde neben einander). Für diese Art der Spiele bewahrten die Römer auf die Dauer das meiste Interesse, ja man gab sich ihm hin mit einer Leidenschaft, die an Raserei grenzte. Die ganze Bevölkerung nahm teil an der Parteiung der wettsahrenden Gespanne, es gab zu solchen Zeiten keine andre Frage als die, ob die Weißen oder die Roten, die Grünen oder die Blauen den Sieg davontragen würden.

In der Arena des Amphitheaters (das erste steinerne, also nicht bloß für die Dauer eines Festes bestimmte, wurde von Statilius Taurus i. J. 29 erbaut) sah man außer Tierhetzen, die bald hier, bald im Cirkus gegeben wurden,

## die Gladiatorenfämpfe.

An den regelmäßigen Festen waren dieselben damals noch selten, meist wurden sie bei außerordentlichen Gelegenheiten gezgeben, denn sie waren nicht ursprünglich römisch, sondern stammten aus Campanien oder Etrurien. Die Gladiatoren waren verzurteilte Verbrecher, Kriegsgefangene, Gepreßte, Gekaufte und freiwillig Angewordene. Es gab Schulen (ludi) für Gladiatorensbanden, wo sie für ihre Aufgabe vorbereitet wurden; so in Capua. Wer Spiele geben wollte, warb sie entweder selbst und ließ sie üben oder mietete sie von einem Spekulanten. Durch

<sup>1)</sup> Zwar geschah dies und die nächsten Greuel nicht zur Zeit des Augustus, aber man darf Ühnliches auch für diese Zeit annehmen.

Maneranschläge wurden die Anzeigen bekannt gemacht. Die Kämpser waren verschieden bewassnet und gerüstet; die Samniten hatten den großen eckigen Schild und das kurze gerade Schwert, die Thraker einen kleinen, meist runden Schild und einen krummen Säbel, auch die Galli und Myrmidones waren schwer bewassnet; die Retiarier führten, während sie ohne Schukwassen, sogar ohne helm waren, ein Ret und einen Dolch oder Dreizack oder beides. Am schwersten gerüstet waren die Hoplomachi. Andererseits gab es Velites mit Lanzen und Ssedarit, Wagenstämpser nach britannischem Vorbilde, vermutlich von Säsar einzessührt. Die Andabatä kämpsten sogar ohne sehen zu können, mit einem Visir ohne Augenlöcher. — Die Zahl der auftretenden Gladiatoren war zuweilen bedeutend. So ließ Säsar als Noil 320 Paare kämpsen, Augustus in acht Schauspielen 10000 Mann.

"War im Ginzelkampfe ber eine von beiden Rechtern überwunden und noch lebend in der Gewalt des Gegners, fo über= ließ der Festgeber die Entscheidung, ob er getotet werden follte, in der Regel ben Zuschauern. Die verwundeten, um ihr Leben bittenden Rämpfer hoben einen Finger in die Böhe. Bon feiten ber Ruschauer mar bas Zeichen ber Gemährung, wie es scheint, das Schwenken von Tüchern; das Umwenden des Daumens bebeutete ben Befehl zur Erteilung des Todesstoßes. Tapiere Fechter wiesen wohl die Ginmischung des Bolkes gurud und beuteten durch Winke an, ihre Wunden feien nicht erheblich; mahrend fie am meiften Teilnahme fanden, erreaten Raghafte gerabe die Erbitterung bes Bolkes, bas es als eine Art Beleidigung gegen sich empfand, wenn ein Gladiator nicht gerne Mit Beitschen und glühenden Gifen murden sterben wollte. Säumige und Furchtsame in den Kampf getrieben. Reihen ber zur But entflammten Zuschauer ertonte es: "Tote, peitsche, brenne! Warum fällt dieser so furchtsam in das Schwert? Warum führt der den Todesstreich so wenig herzhaft? Warum ftirbt jener so verdroffen?" — Schauspiele zu geben, bei benen die Begnadigung der vermundeten Fechter von vornherein ausgeschloffen war, und ber Rampf fo lange fortgefett murbe, bis einer von beiden auf dem Plate blieb, hatte Augustus verboten. Dagegen icheint es fehr häufig gewesen zu fein, daß bem Sieger foaleich ein durche Los bestimmter Erfaymann als neuer Gegner gegenübergestellt wurde, zuweilen sogar ein zweiter und dritter. In den Pausen des Gesechts wurde der blutgetränkte Boden umgeschaufelt, und Mohrenklaven schütteten frischen Sand darauf. Die Sieger schwenkten vor den Zuschauern ihre Palmenzweige. Die Gefallenen nahmen Menschen in der Maske des Unterweltszgottes Merkur in Empfang, andere in der Maske des etruskischen Dämon Charon prüften mit glühendem Gisen, ob sie nicht etwa den Tod nur henchelten. Totenbahren standen für die Leichen bereit, auf denen sie durch das "Thor der Todesgöttin" hinausgetragen und in die Leichenkammer geschafft wurden. Dort wurden auch die vollends getötet, in denen noch Leben war." Tapfere Kämpfer gewannen sich nach mehreren Jahren die Freiheit.

Neben diesen furchtbaren Schauspielen, welche die Leidenschaft der Auschauer aufs äußerste entfesselten, maren die Vorstellungen von Gauklern, Seiltänzern und Gymnastikern aller Art von geringerem Reiz; doch wird berichtet, daß Augustus an ihnen fich gern ergötte. Banben von Gauklern, befonders Ringer und Faustkämpfer, konnte man auch außer den Festzeiten auf den Straßen und Pläten ber Stadt beobachten. Auch aab es Unternehmer von Spielen, welche ein Geschäft baraus machten und Eintrittsgeld erhoben, mährend bei den Festspielen jedem Bürger der Zutritt frei und die einzige Sorge mar, einen Plat zu be-Wer nicht als Senator ober Ritter ober Mitglied einer priefterlichen Körperschaft seinen bestimmten Plat hatte, mußte sich in nächtlicher Frühe aufmachen, benn bas Gebrange war groß. Im Cirkus faßen Männer und Frauen durcheinander, im Amphitheater und Theater waren den Frauen die oberen Site angewiesen, die oberften aber (b. h. die fernsten und un= günftigsten) bem geringen Bolk, das nicht in weißer Toga er-Von den anmnastischen Vorstellungen murben wegen der Nacktheit der Kämpfer die Frauen ausgeschlossen. — Auch für die Speisung der versammelten Menge murde häufig gesorgt. -Es mag hier auch gleich bemerkt werben, daß die Leidenschaft für öffentliche Spiele sich durch das ganze römische Reich verbreitete, und bald in allen auch nur mittelarofen Städten für die Unterhaltung der Menge in ähnlicher Weise geforgt werden Von den Städten Mauretaniens und Spaniens bis nach Cafarea (Herodes) und Jerujalem, von Alexandrien bis

Köln baute man allerorten Amphitheater und gab Gladiatorenund Tierhetzen.

Im Unschluß an die Schauspiele des Amphitheaters ift ber Naumachien (Schiffstämpfe) zu gedenken, ba biefelben fpater oft in der überschweinmten Arena der Neronischen und Rlavischen Bauten stattfanden. Den ersten Schiffskampf im größeren Daßstabe veranstaltete Jul. Cafar bei feinen Triumphalspielen i. 3. 708 = 46 v. Chr. Er ließ auf bem Marsfelbe einen See graben, auf dem eine tyrische und eine ägyptische Flotte, jede aus Zwei-, Drei- und Bierruderern bestehend und mit 1000 Seefoldaten und 2000 Ruberern bemannt, gegen einander Die zweite große Naumachie gab Augustus i. 3. 2 v. Chr. bei der Einweihung des Tempels des Mars Ultor in einem auf bem jenseitigen Tiberufer in Cafars Garten gegrabenen See, ber 1800 Fuß Länge und 1200 Breite hatte; 30 geschnäbelte Zwei- und Dreiruderer und noch mehr kleinere Schiffe, mit 3000 Solbaten (ohne die Ruberer) bemannt, führten hier eine Seeschlacht zwischen Athenern und Versern auf. --Die größte Naumachie gab später ber Kaiser Claudius (c. 50 n. Chr.) auf bem Fuciner See mit 19 000 Bewaffneten auf den Schiffen. Es waren das keineswegs Scheingefechte, so wenig wie die Kämpfe der Gladiatoren, es gab Tote und Verwundete in Menge, benn auch hier handelte es sich um Verlorene.

### Es bleibt nur noch einiges über

# die scenischen Spiele

zu sagen. In der Bauart der Theater war man dem griechischen Muster gefolgt, doch war die Bühne tieser, um Raum für den Chor zu gewinnen, da die Orchestra zu Plätzen für die Senatoren diente; der Tanz des Chors siel fort. Wie in der Einrichtung des Raumes, so war auch in der Behandlung kunstmäßiger Dramen die Abhängigkeit von griechischer Kunst eine vollständige; nur die Posse entwickelte sich frei. Die Arten des Oramas waren folgende:

- a) ernsten Inhalts:
  - 1. die Tragodie mit griechischem Stoffe,
  - 2. Fabula praeterta, die Tragodie, deren Stoff aus ber römifchen Sage und Gefchichte genommen war.

- b) heiteren Inhalts:
  - 1. Fabula palliata (nach dem griechischen Mantel genannt) die Komödie mit griechischem Stoffe und meist entlehnt von griechischen Dichtern.
  - 2. Fabula togata, die Komödie, welche das römische Leben zum Gegenstand nahm. Im weiteren Sinne rechnete man dazu auch die Praetexta und die folgenden Arten unter c.
- c) die Posse:
  - 1. Fabula Atellana, benannt nach dem kampanischen Landstädtchen Atella; komische Darstellungen kleinsstädtischen Treibens. Ihre Figuren wurden allmählich stehend, nämlich der Dumme und Gierige (Maccus), der Schwäßer und Schmaroßer (Bucco), der eitle geprellte Alte (Pappus) und der pfiffige Beutelschneider (Dossenus).
  - 2. Der Mimus, von ebenso berbem Wig wie die Atellanen und gleichfalls niedrig komisch, ja häufig gemein. Die Spielenden waren ohne Maske und ohne Schuhe, der Hauptspieler hatte eine bunte Harlekinsjacke (centunculus). Auch war der Mimus die einzige Gattung, dei der die Frauenrollen von Frauen gegeben wurden, und mit deren Bekleidung sah es meist recht windig aus.

Trot ber übermäßigen Pracht ber Ausstattung schwand das Interesse ber Menge an den scenischen Spielen immer mehr, nur die Posse, insbesondere der Minus bewahrte sich noch ihre Gunst. Anderseits gewann in den Kreisen der Bornehmen eine neue Gattung Boden, der Pantomimus, welcher die Tragödie ersette. Längst schon hatte man in der Tragödie Spiel und Bortrag der Monologe getrennt, ein Sänger übernahm den Text, der Darsteller gab nur die Bewegungen. Der Pantomimus nun bestand aus lauter lyrischen Solos, die ein einziger Spieler (auch Pantomime genannt) stumm und nur durch Geberden und Tanz darstellte, während ein Sängerchor den Text vortrug. Der Spieler wechselte je nach der Scene die Rolle und brachte so nacheinander die verschiedenen Charaktere zur Darstellung. Aber auch die mithandelnden Versonen mußten angedeutet werden, und

gerabe darin lag die Höhe ber Leistung, dies durch das bloße Geberdenspiel zu bewirken, denn wegen der Maske konnte nicht einmal das Mienenspiel zu Hilfe genommen werden. "Im Achill auf Skyros stellte der Künstler die spinnenden und webenden Jungfrauen und Achill in Weibertracht unter ihnen vor; sein Spiel bewirkte, daß man Odysseus an der Thür erscheinen zu sehen und Diomedes in die Trompete stoßen zu hören glaubte." Diese Tanzstücke hießen Fabulae salticae. Die Ausbildung des darstellenden Tanzes als Kunstgattung fällt in die Zeit des Horaz; die Pantomimen Pylades und Bathyllus waren damals ebenso geseiert, wie Üsopus und Roscius zur Zeit Ciceros.

# VIII. Glaube, Sitte, Bildung.

Expedit esse deos et ut expedit esse putemus: "Es ist nüşlich, daß Götter sind, und es ist nüşlich an sie zu glauben"

lautet das Bekenntnis des Ovid'), fast wie dasjenige Voltaires, welcher meinte: wenn es keinen Gott gäbe, so müßte man ihn erfinden. Cicero findet es sehr wizig, daß Cato seine Verwunderung zu erkennen gegeben darüber, daß ein Harusper den anderen sehen könne, ohne zu lachen, und Horaz nennt sich einen säumigen Verehrer der Götter (C. I, 34).

Solche Außerungen zeigen uns, wie weit die Römer sich im letten Jahrhundert der vorchriftlichen Zeit von dem naiven Glauben der Bäter entfernt hatten. Was in Griechenland feit dem Auftreten der Sophisten und unter den Stürmen des peloponnesischen Krieges sich vollzogen hatte, das wiederholte sich drei Jahrhunderte später in Rom: die Bolkereligion wurde eine Beute ber Zeit und ber geistigen Entwicklung. kannte wohl die Gefahr, welche für den Staat und das gefunde Volksleben in solcher Zersetung lag, wie man auch in Athen sie zu Sofrates Verberben erkannt hatte. Jahre 173 wurden zwei griechische Philosophen aus Rom ausgewiesen, im Jahre 155 ebenso bie philosophischen Gefandten der Athener, welche die Wegnahme der böotischen Grenzstadt Dropus rechtfertigen follten, und von welchen der Akademiker Karneades vor dem Senat eine Rede gehalten hatte, in welcher er zeigte, daß sich ebenfo gute Gründe für die Ungerechtigkeit

<sup>1)</sup> Ars amatoria I, 637.

wie für die Gerechtigkeit beibringen ließen; er bezog sich babei mit großer Dreistigkeit auf die Erfolge ber römischen Politik. Aber bie gefährliche Caat mar auf fruchtbaren Boben gefallen, ber Reis diefer neuen Wiffenschaft riß nicht nur die Jugend hin, bald mandten fich Männer wie der jüngere Scipio diesen Studien ju, fo daß er den berühmten Stoiter Panatios in feine Umgebung zog, und nicht lange, fo mar es eine Sache ber Mobe und bes vornehmen Tones, einen griechisch und philosophisch gebildeten Tijdgenoffen ober Stlaven mit fich zu führen. Glaube an die alten Götter vertrug sich mit den Lehren bieser Philosophen ichlecht; nur ber Stoicismus ließ ihnen eine ftartere Möglichkeit ber Existenz, ber feste, unmittelbare Glaube mar Tropbem mar man weit entfernt, diefer Auftlärung im öffentlichen Leben irgend einen Ginfluß einzuräumen, eine Umgestaltung auf bem Gebiete ber Religion anzustreben. **Bielmehr** murde es zum politischen Dogma, daß der Glaube ber Daffen erhalten und zum Rugen bes Staates ausgebeutet werden muffe. Co behielt man denn die hergebrachten Formen bei, welche mit bem Staatsleben fo eng verwachsen waren, ja felbst bie un= aläubigsten unter ben Staatsmännern wandten ihnen ihre Aflege zu und schmückten sich mit ihren Ehren. So bestanden fort die vier großen Priesterkollegien: die Pontifices, die XV Biri (früher X Biri) facris faciundis, die Augures, bei welchen allen Sulla die Bahl bis auf fünfzehn Mitglieder brachte, und die VII Epulones (feit dem Jahre 196 bestehend, mit der Aufgabe, die öffentlichen Bewirtungen an festlichen Tagen zu beforgen); so die Bestalinnen und der Kult der Benaten und Laren, die Arvalbrüder und Luperci, die Salier und die Fetialen; fie begingen nach wie vor ihre Feste und Umzüge zu Shren ber Gottheiten, und nach wie vor maren die Auguren thätig bei jeder öffentlichen Verrichtung der hohen Beamten oder des Volkes, um die Gunft ber bezweifelten Götter zu sichern. Freilich konnte es nicht fehlen, daß die Hohlheit diefer Staatsreligion auch weiteren Areisen klar wurde und mancherlei bedenkliche Folgen nach sich jog, jumal da die politischen Ummälzungen den Berfetungsprozeß beförderten. Es ist fehr bemerkenswert, daß das Amt des Flamen Dialis, des ersten Opferpriefters, nach dem Jahre 87 fünfundfiebzig Sahre lang unbesett blieb und wohl noch lange geblieben wäre, wenn nicht Augustus eingegriffen hätte. Auch andere hohe Briefteramter blieben zeitweise unbesetz und die Stellen der zwölf Flamines minores, welche einst neben den drei großen Flamines, dem Dialis, Quirinalis, Martialis bestanden hatten, gingen allmählich ganz ein, fo daß man gegen Ende ber Republik ihrer nur noch wie einer Antiquität in gelehrten Werken Erwähnung that und nicht einmal mehr die Gottheiten, denen sie gedient, vollzählig aufzuführen wußte. Der politische Ehr= geiz überwog seit lange in den Kreisen der Bornehmen, aus deren Reihen diese Amter zu besetzen waren, und wenn auch versucht und zum Teil erreicht wurde, dieselben mit politischen Amtern vereinbar zu machen und zu verbinden, so ließ sich das boch nicht gang nach Willfür durchseben, zumal bei ben Flamines, von denen wieder der Dialis einem fehr strengen und unverbrüchlichen Ceremoniell unterlag. "Er barf kein bewaffnetes Beer seben, kein Pferd besteigen, keinen Schwur thun, keine Nacht sich aus seinem Sause entfernen. Jeder Tag ist für ihn ein Feiertag, weshalb er immer in feiner Amtstleidung erscheint, b. h. mit einem spiten Hute, an dessen Spite ein Dlaweig und daran ein wollener Kaden befestigt ift, mit einer dicken wollenen Toga praetexta, welche seine Frau weben muß, mit dem Opfermeffer, in der Sand eine Rute, um, wenn er zum Opfer geht, die Leute fern von sich zu halten. Ru demfelben Zwecke geht ihm ein Lictor voraus mit den Praeciae (Rufern), auf deren Mahnung jedermann feine Arbeit weglegt, da dem Flamen eine Arbeit zu sehen nicht gestattet ist. Er darf nichts Unreines berühren, nicht einen Toten oder ein Grab, nicht Bohnen, die ben Unterirdischen heilig sind, nicht eine Ziege, weil sie mit der tallenden Sucht behaftet ist, nicht ein Aferd, weil dessen Galle giftig fein foll, nicht einen Sund, nicht gefäuerten Brotteig noch rohes Fleisch. Er darf keine Fessel an sich haben oder sehen; deshalb hat er keinen Knoten an seinem Anzuge, sondern Spangen, und felbst fein Ring muß gebrochen fein; deshalb berührt er ben Epheu nicht, noch geht er in eine Rebenlaube, welche lange Ranken hat; wenn ein Gefeffelter fein Saus betritt, ift er geloft, und seine Fesseln werden burch das Impluvium über das Dach auf die Straße geworfen; wer seine Aniee umfaßt, darf an dem Tage nicht geschlagen werden; felbst fein haar kann nur ein

freier Mann abschneiden, und sein Bart wird mit einem kupsernen Messer geschoren.") Solchen Beschränkungen unterwarf sich natürlich niemand leicht, wenn ihm der Glaube an den Ernst der Sache sehlte. Denn der Zweisel mußte sich noch weit schröser gegen solches Ceremoniell auslehnen als gegen das Dasein und die Macht der Götter selbst, für welche bei den meisten immer noch eine anerzogene geheime Furcht und eine natürliche Stimme als unermüdlicher Anwalt eintrat. Daher war die Lehre von den Auspicien zu Sieeros Zeit den Augurn unbekannt geworden, und die Tempel ließ man in solchem Maße verfallen, daß Augustus im Jahre 28 deren zweiundachtzig zu restaurieren fand.

Wenn nun aber auch in den leitenden Kreisen und bei den Gebildeten teils Gleichgültigkeit teils wirklicher Unglaube eingekehrt war, wenn auch die Zuversicht auf die alten Götter selbst in den Massen hie und da erschüttert war, so war doch bei biesen im großen und ganzen das Bedürfnis des Glaubens nicht verringert, und sogar bei jenen stellte es sich oft nur in anderen Formen dar. Zweierlei ist es, woraus sich dies ergiebt: das Zunehmen der fremden Kulte und der wachsende Aberglaube.

Der Polntheismus ist schon an sich nicht undulbsam ober unzugänglich für die Anerkennung fremder Götter, am wenigsten mar es ber römische. Schon in ber Königszeit hatte man mit . ben sibyllinischen Büchern ben Dienst des Apollo aufgenommen, und unter dem Ginfluß jener und unter Leitung ber mit ihrer Handhabung betrauten Duumviri (fpater X Viri und feit Sulla XV Biri) facris faciundis hatte sich allmählich neben bem von ben Pontifices besorgten Dienst ber Dii patrii und bem Ritus Romanus der Dienst der peregrini und der Ritus Graecus stark entwickelt, welcher vielfach auch auf jenen zurückwirkte. blieb nicht bei ber Zuflucht zu griechischen Göttern, allmählich wurde das ganze Morgenland in Kontribution genommen. Schon gegen Ende bes zweiten punischen Krieges entnahm man, ba offenbar bas Bertrauen auf die heimischen Götter für den Augenblick erschöpft war, ben sibyllinischen Büchern bas Drakel, daß ber fremde Eindringling nur verjagt werben könne, wenn die Idäische Große Mutter von Pessinus (in Kleinasien) nach Rom

<sup>1)</sup> Beder-Marquardt IV, 273.

gebracht würde. So wurde benn im Frühling bes Jahres 204 ber heilige Stein, das Symbol ber Göttin, nach Rom geschafft, wo man ihr einen Tempel auf bem Palatin baute und ein Fest, die Megalesia, stiftete. Andere neue Kulte folgten. Besonders waren es die ägnptischen, welche am Ende der Republik mächtig um sich ariffen, der des Seravis, des Osiris, der Asis. wiederholten Versuchen fie gurudzudrängen, welche man aus politischen Rücksichten machte, erbauten im Jahre 43 die Triumvirn felbst der Isis einen Tempel für den öffentlichen Rult. "Der Anteil, welchen insbesondere die Frauen an diesem Dienste nahmen, und die Bereitwilliakeit, mit welcher die Isispriester die nächtlichen Keiern der Göttin zu unsittlichen Zwecken benuten ließen, erregte fortwährenden Standal." Dennoch übte biefer fremdartige Dienst mit seinen Sühnungen und Reinigungen und ber Verheißung einer jenseitigen unaussprechlichen Berrlichkeit für die Gläubigen einen zunehmenden Reiz und fand im ganzen Reiche bis nach Britannien zahlreiche Anhänger. Die Bekannt= schaft mit folden fremden Diensten wurde durch den Verkehr und das Sin= und Berfluten der Bevölkerung leicht genug vermittelt. Später fand fogar ber perfische Mithras feinen Weg ins Abendland.

Das andere Zeichen für die religiösen Zustände war der wachsende Aberglaube. Auch hier mischte sich das Fremde mit dem Einheimischen. Unendlich manniafaltig waren die Geheimmittel, die Amulette und Talismane, welche gegen allerlei förperliche und geiftige boje Ginfluffe ichuten follten, die magifchen Zeichen und Rauberwörter, unter biefen das öfter ermähnte Abrakadabra; die Besprechungen, welche ja zu keiner Zeit gefehlt haben, ferner die Kormeln für Beschwörungen sei es von Toten oder von Rachegeistern, die Rauberkünste, mit welchen man andere schädigen oder gewinnen, sie zum Wahnfinn oder zur Liebe entzünden Die Liebestränke wechselten auch wohl mit Giftmischerei. founte. welche bedenklich im Schwange gewesen zu fein scheint, denn Horaz komint öfter barauf zurud. Er geißelt besonders eine Person, die er Canidia nennt und die Gratidia geheißen haben foll, er wirft ihr sogar vor, daß sie zu ihren Zwecken Rinder qualvoll zu Tode gemartert habe. Das ist nun freilich absichtliche Übertreibung, aber es scheint doch dies Weib in einflufreichen Kreisen ihre gefährlichen Künste geübt und eine Rolle gespielt zu haben. Nicht so schlimm, aber desto verbreiteter und gesuchter war die Kunst, die Zukunst vorherzusagen. Man wandte sich nicht nur an auswärtige Orakel oder an die Haruspieces, man durfte nur den Circus maximus aufsuchen, da gab es Wahrsager genug, Traumbeuter, Spruchwähler und Sternbeuter, wie der Abergläubische es wünschte.

Daß eben diese Zeit neben der Zersetzung der Volksreligion einen erschreckenden Rückgang der Sitten zeigt, darauf haben wir in den früheren Betrachtungen schon mehrsach hinzuweisen Gelegenheit gehabt. Wieviel Anteil daran außer der religiösen Zerrüttung andere Verhältnisse gehabt haben, die politischen Umwälzungen, die Verschiedung der sozialen Verhältnisse, das Leben der Großstadt, die wachsende Menge der Lebensgüter, die zusammengeraubten Reichtümer, die unaufhörlichen öffentlichen Unterhaltungen und Aufregungen, das soll hier nicht abgewogen werden. Der Rückgang ist Thatsache.

Der Kern aller moralischen Übel ist die Selbstsincht, die gewöhnlichste Erscheinungsform berselben die Genußsucht; die Genußsucht aber wird notwendig von der Gewinnsucht begleitet. Genußsucht und Gewinnsucht sind das Barometer der Sitten; weicht der Gegendruck der sittlichen Lebensmomente, Gottessurcht, Laterlandsliebe, Familiensinn, ernste Arbeit, so ist die Luft aller Übel schwanger. Bon der Genußsucht jener Zeit hatten wir schon Proben. Bon den Wohlhabenden suchten viele ihren Ruhm darin, im Erwerb von allerlei kostspieligen Leckerbissen andere zu überbieten, man war eitel auf die Kunst, sich und anderen den Gaumen recht zu tigeln. Die Besitzlosen gaben für ein karges Gnadenbrot Selbständigkeit und Ehre preis.

Noch schlimmer war die schamlose Hingebung an die sinnliche Begierde, welcher Männer wie Frauen ungezügelt fröhnten. Die eheliche Pflicht bot keine Schranke mehr, und wo in ihr ein Hindernis lag, da löste man sie ohne Scheu und ohne Schwierigkeit, denn die Gesetze standen nicht im Wege; es bedurfte nur der Willensäußerung von einer Seite, und die Ehescheidung war vollzogen. Die Frauen gingen von Hand zu Hand, aus einem Ehebund in den anderen, jede Laune brachte einen Wechsel des Verhältnisses. Zunächst gewann dies Treiben in den höheren Kreisen ber Gesellschaft Raum, aber es konnte nicht ausbleiben, daß die ganze Bevolkerung angestedt murde: das schlechte Beisviel gewinnt an Kraft mit der höheren Lebensstellung der Urheber. So wurde ber Segen des geordneten Kamilienlebens verscherzt. Sehr häufig wurden andrerseits die Fälle, daß man die She und zumal die Sorge für Kinder als eine umute Last ansah, welche man am beften vermeibe. Dieje zunehmende Sittenlosigkeit und Chelosigkeit erschien allmählich so bedrohlich für die Grundlagen des Staates, daß Augustus dagegen einschritt. In der Ler Julia be adulteriis et de pudicitia sette er strenge Strafen auf Che= bruch und Unzucht, in der Lex Julia de maritandis ordinibus Strafen auf Chelosigkeit und Belohnungen auf Berheiratung und Kindererziehung (18 v. Chr.). Er steigerte die Strenge der Maßregeln später noch burch die Lex Bapia Loppaea (9 n. Chr.), welche die Chelofigkeit von Männern zwischen 20-60 Jahren, von Frauen zwischen 20-50 Jahren, und die Kinderlofigkeit ber Männer über 25, der Frauen über 20 Jahre mit vermögenerechtlichen Nachteilen bedrohte (Cheloje erbten gar nicht, kinder= lofe Cheleute gur Balfte); dagegen Eltern von Kindern, namentlich von drei oder mehr, durch verschiedene materielle und Ehrenvorrechte begunftigte, auch die Chescheidung an strengere Formen Aber polizeiliche und gesetliche Magregeln genügten fnüvfte. nicht, um das Übel an der Wurzel zu treffen, und wenn auch Augustus die starke Opposition, welche gerade diesen Gesetzen begegnete und dabei durch die Willfür derfelben eine Berechtigung erhielt, mit Ausdauer niederhielt, so war der moralische Gewinn doch gering, ja durch die hinzutretende zudringliche Spionage mehr als aufgewogen. Gin befferes Borbild, als Augustus felber bieten konnte, hatte mehr gewirkt, als feine Unftrengungen. Immerhin aber mar es löblich, daß er feine Bemalt hier in den Dienst der guten Sitte stellte, und Horaz zollt ihm mit Recht feine Anerkennung. 1)

Die Gewinnsucht, die Dienerin der Genußsucht, trat in allen gewöhnlichen Formen in Erscheinung. Betrügerei, Bestechlichkeit, Untreue, Gewalt drangen durch alle Schicken, Pstichten gegen den Nächsten waren eine den meisten unverständliche

I

<sup>1) 3. 3.</sup> Carmen saec. 17—20.

Detto, Borag 2c. 2. Mufl.

Schwärmerei. Nur vor dem Gewinn beugte man sich, nur ihm zuliebe legte man sich Opfer auf. Gine merkwürdige Erscheinung auf diesem Gebiete war die Erbschleicherei, eine Gemeinheit, die ja wohl auch sonst einen Plat in der Sittengeschichte hat, die aber nie zu einer so allgemeinen Krankheit geworden und zugleich zu einer solchen Kunst entwickelt worden ist, wie in dem damaligen Rom. Horaz giebt davon eine farbenreiche, interessichnung der die römische Welt damals beherrschenden Gesinnung nicht leicht etwas Treffenderes sagen läßt. Das Gedicht) ist eine wisige Travestie auf das 11. Buch der Odnsse und lautet:

Ulysses: Du hast mir vieles da geoffenbaret, Tiresias: nun lehre mich, ich bitte, Dies einz'ge noch, durch was für Weg' und Kniffe Ich mein zertrümmertes Vermögen wieder Ersetzen kann. Was lachst du?

Tiresias: Ist's bem Schlaukopf nicht Genug, nach Ithaka zurückgeführt zu werben, Und seine väterlichen Götter wieder Zu sehn?

UI.: D bu, ber keinem jemals log,
Du siehst, wie arm und nackt (nach beiner eigenen Weissagung) ich nach Hause kommen werde,
Ulwo die Freier meines Weibes mir In Rammern, Stall und Keller wenig übrig Gelassen haben. Sintemal nun ohne Vermögen, wie du weißt, Geschlecht und Tugend Nicht einen Pfifferling geachtet wird,

Tir.: Ohne Umschweif! Weil bein Abscheu vor Der Armut doch so groß ift, wie ich sehe, So höre, wie du dich bereichern kannst. Kommt eine Schüssel fetter Krammetsvögel, oder Was sonst das Rarste in der Jahrszeit ist, Dir vor die Hand, so laß es unverzüglich Nach einem schönen großen Hause sliegen, Wovon der Herr betagt ist. Ausgesuchte Früchte, Das Beste, was dein Feld und Garten träat,

<sup>1)</sup> Sat. II, 5.

Soll, ehe noch bein Hausgott was davon Gekoftet, ber begüterte Patron, Dein wahrer Hausgott, schmecken! Dem hofiere Auf jede Weise. Sei er ein so schlechter Mensch Als immer möglich, von der niedrigsten Geburt, Ein überwiesner Schelm, mit Bruderblut Besubelt, ein dem Kreuz entlaufner Sklave, Das soll dich nicht verhindern, ihm's Geleit Zu geben, wo und wann er's fordert.

UI.: Was?
Ich einem Dama'), einem folchen Schurken,
Die Seite becken? Nein! so hab' ich mich
Bor Troja nicht betragen, wo ich's immer mit
Den Besten aufnahm.

Tir.: But! fo bleibst bu arm!

UI.: Das will ich auch, wenn's sein muß! Hab' ich boch Wohl Argers schon ertragen. — Aber, ba bu boch Ein Augur bist, mas hält bich, mir zu sagen, wo Und wie ein tücht'ger Haufen Gelb Auf einmal zu erheben ist?

Das hab' ich dir Tir.: Gefagt, und fag' es wieder: Ungle fleißig Bermächtniffen von reichen Greifen nach! Mit beinem Schlauen Ropfe fann es bir Nicht fehlen. Aber gieb nicht gleich Das handwerk mit ber hoffnung auf, wenn etwa Der ein' und andre, schlauer als bu felbst, Dem hamen, mit ber Flieg' im Maul', entschlüpfte. Rommt je ein großer ober fleiner handel vor Gericht, und einer von ben Streitenben ift reich Und finderlos und hat ben andern offenbar Bur Ungebühr befehbet, biefem wirf Dich jum Beschützer auf; hingegen, wem fein Ruf Und bie Gerechtigkeit gewonnen giebt, Den fliehe, wenn er Erben ober eine Noch junge fruchtbare Gemahlin hat. Bu jenem fprichft bu: "Quintus oder Bublius, (Denn weiche Ohren mögen gerne fo

Sich ftreicheln laffen 2) bein Berdienst hat mich

<sup>1)</sup> ein Sklavenname. — 2) mit bem Bornamen.

Bu beinem Freund gemacht; ich bin im Rechte Bewandert, weiß die miglichften Prozesse Hinauszuführen; eher soll man mir Die Augen aus dem Ropfe ziehn, als durch Chicane Um eine taube Nuß bich ärmer machen. Daß bir bein Gegenteil nichts abgewinnen Und feinen Scherz nicht mit bir treiben foll. Laß meine Sorge fein!" — Kurz, heiß ihn rubia Nach Saufe gehn und feines Felles pflegen; Sei fein Agent, laß teine Gange bich Und feine Mühe bauern, fei es, bag Des roten hundssterns Glut unmundige Bilbfäulen fpalte, ober ber von fetten Biffen Gebehnte Furius mit grauem Schnee Die Alpen überspeie '). - Siehst bu nicht (Wird einer bann, ber ihm gur Seite fteht, Ihn mit bem Ellenbogen ftupfend fagen), Was fich ber Mann nicht Müh' giebt! welch ein warmer Und unverdroßner Freund von seinen Freunden Er ift! Das wird bann immer größre Lachse Berbeiziehn, und bein Fischbehälter mird Sich mohl babei befinden. Doch, mit allebem, (Um bich nicht gar zu bloß zu geben, wenn Du beine Freundschaft nur den Kinderlosen widmest) Kalls etwa einer zu beträchtlichem Vermögen Nur einen Sohn von etwas schwächlicher Gefundheit hatte, magft bu immer facte Mit beinen Diensten angefrochen fommen, In Hoffnung wenigstens zum zweiten Erben Substituiert zu werben, und (wofern Der Simmel etwa mit bem armen Jungen Ein Ende machte) seinen Plat zu füllen. Dies Spiel schlägt selten fehl. — Wenn einer bir Sein Testament zu lesen hinreicht, so vergiß Mir ja nicht, dich zu sträuben und die Tafeln Mit Widerwillen von dir wegzuschieben, Doch fo, bag bu mit Ginem ichnellen Blid Buvor ben zweiten Absat auf der erften

<sup>1)</sup> Die geschraubte Redemeise dieser Stelle enthält einen Seitenhieb auf den Dichter Furius, dem fie entlehnt ift.

Durchlaufest, um zu sehn, ob du allein Genannt bist oder noch mit mehreren Zu teilen hast. Denn oft geschieht es, daß Ein alter ausgelernter Fuchs von einem Notar dem gier'gen Raben seine Beute vor Dem Schnabel wegschnappt, und mit aller seiner List Nasika am Coran zum Esel wird.

UI.: Sprichft bu im Barorysmus, ober fpottest meiner Mit Vorsat, bag du mir in Ratfeln sprichft?

Tir.: O mein Laertiad', ein Mann wie ich, Der die Prophetengabe vom Apoll empfing, Mag sagen was er will, so sagt er immer etwas, Das zutrifft — oder nicht.

UI.: Dem ungeachtet Erkläre mir, wofern du anders darfst, Was du mit dieser Prophezeiung meinest.

Tir.: In jenen Tagen, wo ein junger Beld, 1) Entsproffen von Aeneens Götterstamme, Bu Waffer und zu Lande groß und felbst Den Parthern furchtbar ift, wird ein Nasita, Um ben Coranus, bem er schuldig ist, Nicht zu bezahlen, seine schöne Tochter Dem alten Knafterbarte übergeben. Wie wird der schlaue Tochtermann sich aus Der Schlinge ziehn? Er wird sein Testament Dem Schwiegervater überreichen und Ihn bitten, es zu lefen: biefer wird Sich lange fperren, aber endlich boch Es nehmen, es verstohlnerweise lesen, Und finden — daß ihm und ben Seinen nichts Bermacht ift als die Freiheit, wenn sie wollen, Sich aufzuhängen. — Eins noch will ich dir Empfohlen haben: wenn bein alter Kindskopf Von einem list'gen Weibsftud ober einem Schalt Lon Freigelassnen gouverniert wird, daß du es Mit ihnen hältst und immer vorteilhaft Bon ihnen fprichft, bamit fie hinterm Rücken Dich wieder loben. Self, mas helfen tann! Doch immer ist und bleibt bas Wichtigste,

<sup>1)</sup> Augustus.

Der Hauptperson bich gänzlich zu bemeistern. Macht er zum Beispiel Berse: lobe sie, Wie platt sie immer sind! Ift er ein Freund Bon — hübschen Weibern: warte ja nicht, bis Er's selber an bich bringe; führ' ihm beine Penelope von freien Stücken zu.

UI.: Wie? meinst bu, eine Frau von ihrer Tugenb Und Keuschheit werbe bazu sich bequemen? Sie, die so viele Freier nie vom rechten Wege Berleiten konnten?

Tir.: Gut! Das waren junge Leute,

Die juft nicht viel baran fpendieren wollten, Und weil die Ruche ihnen näher lag, Die Liebe nur als Nebenfache trieben. So blieb Penelope ja wohl ein Tugendbild: Doch laß sie erst von einem reichen Alten Gefoftet und ben flingenden Geminn Mit dir geteilet haben, Freund! fein hund wird schwerer Bon fettem Leber abzuhalten fein! Noch ist ein großer Bunkt, por lauter Gifer Der Sache nicht zu viel zu thun. Das folgende Geschichtchen ift zu meiner Beit begegnet. Ein bofes Stud von einer alten Frau Bu Theben ließ, fraft ihres letten Willens, Ihr But bem Erben unter ber expressen Bedingung, daß ber arme Mann (ich mar Ein Augenzeuge bes Spektakels!) ihren Mit fettem Dl gesalbten Leichnam Bei hellem Tag, auf seinen blogen Schultern Bu Grabe tragen mußte — um wo möglich Noch tot ihm zu entschlüpfen; ohne Zweifel, Beil er im Leben gar zu unbescheiden ihr Sich aufgebrungen hatte. Alfo fieh bich vor, In beinem Gifer nie zu lau, allein Much nicht zu beiß zu fein. Schwathaftigkeit Bum Beispiel murbe einem frittligen Murrkater übel bich empfehlen: aber gar Bu ftill taugt auch nichts. Lag, wie Davus Im Luftspiel, wenn bu vor ihm ftehft, ben Ropf, Als aus Respekt, ein wenig vorwärts hängen. Aufmertsam aber fannst bu nie

Bu viel fein. Geht die Luft ein wenig frisch, Sogleich erinn're ihn, sein teures Haupt Aus Vorsicht einzuhüllen. Im Gebränge ichone, Ihm Raum zu machen, beiner Schultern nicht. Ist er geschwätig, halte stets bein Dhr Ihm lauschend dargespitt; läßt er sich gerne Recht berb und schamlos ins Gesicht beloben, Mach es so arg, und blase unermüdet Den angeschwellten Schlauch fo lange auf, Bis er mit aufgehobnen Sänden ruft: halt ein! Und mann nun endlich bie ermunichte Stunde, Die bich der langen Dienstbarkeit und Sorge Entledigt, fommt, und bu gewiß bist, machend Und beutlich biefes goldne Wort vernommen Bu haben: "Ferner meinem Freund Ulyf Bermache ich ein Biertel meiner ganzen Berlaffenschaft" — bann überlaß bich beinem Schmerz! "So ift benn nun mein Freund, mein Dama, bin! Ich armer! D! wo werd' ich wieder einen So biebern, fo getreuen finden!" - rufe Bon Zeit zu Zeit, und, wenn bu's möglich machen kannst, So lag mitunter auch ein Thränchen fallen! Ja keine Spur der Freude, die das Herz Dir heimlich hupfen macht, in beiner Miene! Ift fein Begrabnis beiner Willfur überlaffen, So richt' es ohne Kargheit aus: es lobe Die ganze Nachbarschaft bie schöne Leiche! Ift unter beinen Erbaenoffen etwa Gin alter Berr, ber ziemlich übel huftet: Dem fage, wenn er Luft zu einem Grundftud zeigt, Du werdest beinen Teil ihm mit Beranügen Um einen Groschen laffen. — Doch, nichts mehr! Mich zieht die unerbittlich herrschende Proferpina hinunter — Lebe mohl!

Es wird nach diesem Bilbe nicht überflüssig sein, zu ersinnern, daß es doch hie und da auch noch anständig gesinnte Leute gab.

Es gehört in diefen Zusammenhang, nach der Bildung zu fragen, welche diefer Gesellschaft ben äußeren Firnis gab.

Für die höheren Stände gab es damals drei Stufen bes

Unterrichts. Den Elementarunterricht im Lefen, Schreiben und Rechnen erhielt man von dem Litterator. Diefe Rünfte fuchten auch geringe Leute sich anzueignen, obaleich ber Staat keine Berpflichtung dazu auflegte und fich um die Schulen nicht bemühte. Dann zog man zum Sprachlehrer, bem Grammatikus ober Litteratus, bei welchem lateinische und griechische Schriftsteller gelefen und erklärt murben, wobei auch auf Geschichte, Geographie, Metrit, Musik und nicht am wenigsten auf Mythologie Rücksicht genommen wurde; die Überladung ber lateinischen Dichter, wie Horaz und besonders Dvid, mit diesen antiquarischen Geheimniffen gehört für uns nicht zu ben genufreichen Seiten ihrer Lektüre. Mit Vorliebe trieb man auch Astronomie, und auch diese Studien spiegeln sich in den Schriften wieder. Natürlich beschränkten sich die hierin überlieferten Kenntnisse ganz auf das Außerliche; man lernte die Namen der Sternbilder und ihre Auf- und Untergangszeiten, vielleicht auch einige bezügliche Schifferfagen. Diesen Dingen Interesse gab, mar vielmehr die Beziehung zu dem aftrologischen Aberglauben, welcher damals herrschend zu werden anfina. Die dritte und höchste Stufe der Ausbildung war die Unterweisung in der Redekunft bei einem Rhetor und Wer irgend fonnte, suchte der Besuch philosophischer Hörfäle. diese Weisheit an der Quelle zu schöpfen und studierte einige Zeit in Athen und Rhodus, wo man sich zugleich in der ariechischen Sprache vervollkommnete. Ru diefer allgemeinen Bildung, welche in der Hauptsache der unfrigen verwandt war, trat dann das Kachstudium, welches aber auch ohne dieselbe betrieben werden konnte, ja meistens auch betrieben wurde; benn jene vollendete Ausbildung blieb doch im ganzen ein Borzug der vornehmen Kreife. Auch Frauen eigneten sich nicht felten eine hohe Bildung an; auch den Gefang pflegten fie, oft auch den Tanz, in welchem fogar einzelne gedenhafte Dlänner ganz gegen Die römische Sitte sich durch Runftfertigkeit auszuzeichnen ftrebten, fo daß fie wohl bei Belagen ihre Sprunge bewundern ließen.

Durch dies hohe Maß der Bildung war also die Vorbedingung zu einem regen geistigen Leben gegeben, und an einem solchen fehlte es denn auch nicht; und zwar trat, je schwieriger und dornenvoller die politische Thätigkeit wurde, um so mehr die schönwissenschaftliche Thätigkeit in den Vordergrund. Frgend

etwas zu schreiben und zumal zu dichten, ward zur Modesache, und die guten Leute waren von der Borzüglickkeit ihrer Leistungen so durchdrungen, daß man bei Einladungen stets in Gefahr war, mit langatmigen Borträgen der neuesten Erzeugnisse ihrer Langeweile gequält zu werden. Auch öffentlich ließ man sich gern hören und von denjenigen beklatschen, welche bei nächster Gelegenheit auf denselben Dienst rechneten. Horaz hat mehrfachseinen Spott über diese Poetaster ergossen; in anderen Fällen war er nachsichtig genug, mäßige Leistungen seiner Freunde lobend anzuerkennen.

Bei folchem Eifer zu produzieren fehlte es denn nicht an buchhändlerischen Neuheiten, und auch sonst bot der in Schwung kommende Buchhandel Lejestoff genug. Daher waren Privat= bibliotheten in allen guten Säufern zu finden und die griechische wie römische Litteratur in reicher Auswahl vertreten. dieser Zeit entstanden dazu auch öffentliche Bibliotheken, von benen Ufinius Pollio die erfte, Augustus die zweite gründete. Fast völligen Mangel bagegen hatte man an einem Zweige ber Litteratur, welcher in unferer Zeit einen fo breiten Raum ein= nimmt: es fehlte an Zeitschriften. Außer ben Acta Senatus, der Veröffentlichung der Senatsperhandlungen, welche Cafar einführte und Augustus schon wieder aufhob, hatte man nichts als die mageren Acta diurna (auch Acta Populi genannt), ein amt= liches Tageblatt unter einem amtlichen Redacteur, welches jeden Tag öffentlich ausgestellt und von Unternehmern vervielfältigt, verkauft und versandt murde. Es enthielt allerlei Tagesneuig= keiten, Kamilienereignisse aus höheren Kreisen, auch wohl Unzeigen, etwa nach Art unserer Zeitungen.

Die bedeutendste Buchhandlung des damaligen Rom war die der Sosier am Markte. Die Vervielfältigung der Schriften geschah durch Sklaven, welche in der Schönschrift geübt waren. Man schried auf Bastpapier, welches aus der ägyptischen Papprusstande, einer hohen Schilfpslanze mit dreikantigem Stengel, gewonnen wurde. Sine Reihe von Blättern, nur auf einer Seite beschrieden, klebte man mit den Kändern zusammen, und den so entstandenen Streisen rollte man um ein Städchen (umbilicus = Rabel), welches auf den Kand des letzen Blattes besestigt war. So waren die Bücher damals eigentlich Kollen,

welche immer nur einen mäßigen Umfang haben konnten. Beim Lesen rollte man sie allmählich nach links auf. Das obere und untere Ende der Rolle glättete und färbte man, wie bei uns den Schnitt der Bücher, verzierte auch wohl die hervorragenden Enden (cornua) des tragenden Städchens. Die Federn schnitt man aus Rohr nach Art unserer Gänsekiele; Tinte hatte man in versichiedenen Farben. Sie ließ sich mit dem Schwamm abwischen, so daß man das Papier von neuem gebrauchen konnte (Palimpsett).

Für den täglichen Gebrauch, zu allerlei Notizen, zu Übungen und auch zu Briefen, bediente man sich meist der Wachstafeln (cerae), hölzerner Täfelchen mit erhabenem Rande, welche mit Wachs ausgegoffen waren. Man schrieb darauf mit metallenem Griffel (stilus), bessen oberes Ende flach war und zum Austilgen und Wiederglätten benutzt wurde. Mehrere solcher Taseln konnten verbunden und so zugleich der Inhalt verschlossen werden.

Zu wichtigen Schriftstücken, z. B. zu Urkunden, bediente man nich des aus Tierhäuten bereiteten, haltbareren Pergaments, einer Erfindung, welche unter König Eumenes II. ums Jahr 170 v. Chr. in Pergamum gemacht war. Zu Büchern gebrauchte man es seltener, weil es viel teurer war, obgleich man es auf beiden Seiten beschreiben konnte.

Die philosophischen Systeme, welche die Zeit des Horaz beherrschten, waren fast ausschließlich das epikureische und das stoische. Bon beiden soll das Wesentliche hier mitgeteilt werden.

#### Epikur

war in Attika im Jahre 341 v. Chr. geboren und folgte in seiner Lehre teils dem Demokrit von Abdera, einem Zeitgenoffen des Sokrates, teils dem Aristipp von Kyrene, einem Schüler des Sokrates.

In der Logik galten ihm die Säte: "Alle Wahrnehmungen sind wahr und unwiderleglich. Die Meinungen sind wahr oder falsch, je nachdem sie durch Wahrnehmungen bestätigt oder widerlegt werden."

Daraus ergab sich für die Physik oder Lehre von der

Natur solgendes: "Alles, was geschieht, hat natürliche Ursachen; der Einmischung der Götter bedarf es zur Erklärung der Erscheinungen nicht. — Die Gestirne sind nicht beseelt; sie sind ungefähr von der Größe, in welcher sie uns erscheinen. — Die Seele ist ein aus feinen Atomen bestehender lust= und seuerartiger Körper, der durch die Gesamtmasse des Leibes versbreitet ist. Die vernünstige Seele hat ihren Sit in der Brust. Die leibliche Umhüllung bedingt den Bestand der Seele; im Tode zerstreuen sich ihre Atome" (also keine Unsterblichkeit der Seele). Der Wille ist frei. Ein Schicksal giebt es nicht.

Es ift klar, wie wenig sich mit dieser Philosophie die Annahme vertrug, daß Götter seien. Dennoch machte man dem Bolksglauben das Zugeständnis: die Götter hätten Cristenz als unvergängliche und selige Wesen. Man stützte diese Inkonsequenz mit der Behauptung, daß sie den Menschen öfters ersichienen; doch fügke man hinzu, die Meinungen der Menge über die Götter seien falsche Annahmen. Da man ihnen außerdem jede Einwirkung auf die Dinge absprach, so blieben sie für den Epikureer ein Luzus und Schemen.

In der Sthit lehrte Spikur: "Das höchste But ift die Diefe beruht in der Luft. Nicht jede Luft ift zu erftreben und nicht jeder Schmerz zu flieben; denn bas, wo= . durch eine gewisse Lust bewirkt wird, hat oft Schmerzen zur Folge, die größer sind als jene Lust, und das, wodurch ein Schmerz bewirkt wird, beugt oft anderen größeren Schmerzen vor oder hat eine Lust zur Folge, die größer ist als jener Schmerz. Bei jeber Handlung ober Unterlaffung ift nach dem Übergewicht von Lust ober Schmerz die Entscheidung zu treffen. Die richtige Ginficht hierbei ift die Rardinaltugend. Aus ihr fließen die übrigen Tugenden, benn man tann nicht angenehm leben, ohne einsichtig und wohlanständig und gerecht zu leben. Spikur empfiehlt ganz befonders die Genügsamkeit, die Gewöhnung an eine einfache Lebensweise, die Fernhaltung von kostspieligen und schwelgerischen Genüssen oder boch die seltene Bingabe an diefelben, damit die Gefundheit bewahrt und der Reiz des Genuffes immer frifc bleibe. In dem rechten Mage liege bas Wefen ber Beisheit.

#### Die stoische Philosophie

wurde begründet von Zeno aus Kittion auf Eppern und hat ihren Namen von der στοά ποιχίλη, der "bunten Halle" auf dem athenischen Markte, einer mit Gemälden des Polygnot geschmückten Säulenhalle aus der Zeit der Perserkriege, wo er seit 310 seine Vorträge hielt. Die Stoiker lehrten:

"Alles Wissen geht aus der sinneichen Wahrnehmung hervor; Kennzeichen der Wahrheit ist die mit sinnlicher Klarheit das Objekt ergreifende Vorstellung.

Stoff und Kraft find die beiden oberften Prinzipien. Stoff ift an fich unbewegt und ungeformt, aber fähig, jede Bewegung und Form anzunehmen. Die Kraft ist das thätige, bewegende und gestaltende Prinzip. Sie ist mit der Materie untrennbar verknüpft. Die mirkende Rraft in dem Gangen der Welt ist die Gottheit. Die Welt ist begrenzt und kugel-Die Schönheit und Zwedmäßigkeit ber Welt tann nur von einem bentenden Geifte herrühren und beweift daher das Dasein der Gottheit. Diefe durchdringt die Welt als künstlerisch bildendes Keuer, als Seele und Vernunft, ist bas Bewußtsein im Weltganzen. Nach Ablauf einer gewissen Weltperiode nimmt die Gottheit alle Dinge wiederum in sich selbst zurück, indem vermöge eines Weltbrandes alles in Aus diesem göttlichen Feuer geht bann Keuer aufgeht.1) immer wieder aufs neue die Welt hervor. Dabei herricht eine absolute Notwendiakeit, welche mit ber Gesetmäßigkeit ber Natur und mit der göttlichen Vernunft identisch ift; diese Notwendigkeit ist das Verhängnis und zugleich die Vorsehung, die alles beherricht. Die menschliche Seele ift ein Teil ober Ausfluß ber Gottheit und steht mit diefer in Bechselwirkung. Sie überdauert ben Leib, ift aber bennoch vergänglich und befteht längstens bis jur Weltverbrennung.

Das oberste Lebensziel oder das höchste Gut ist Tugend b. h. das naturgemäße Leben, die Übereinstimmung des menschlichen Verhaltens mit dem Naturgesetz, des menschlichen Willens mit dem göttlichen Willen. Die Tugend ist zur Glückselig-

<sup>1)</sup> Bgl. die germanische Götterfage.

feit ausreichend. Die Lust ist ein zur Thätiakeit Hin= zutretendes, das nicht ein Biel unferes Strebens werben barf. Die Rardinaltugenden find: praktifche Weisheit, Tapferfeit, Befonnenheit und Gerechtigfeit. Nur wer alle Tugenden in fich vereinigt, kann die einzelne mahrhaft besiten. Die vollkommene Pflichterfüllung ist das Rechtthun in der rechten Gesinnung, wie der Weise dieselbe besitzt. Der Weise allein ift frei, er ift König und err und steht an innerer Burbe feinem anderen Bernunftwefen, felbst bem Zeus nicht nach; er ift Berr auch über fein Leben und barf basselbe nach freier Selbstentscheidung beenden." — Zwischen Tugend und Schlechtigteit giebt es fein Mittleres. — Nichts geschieht ohne bie Gott= heit, außer mas die Bösen thun durch ihre eigne Unvernunft. Aber auch bas Boje wird durch Zeus wiederum zum Guten gelenkt und dem Weltplane eingeordnet. - Sonne und Mond und die anderen Götter find geworden (also vergänglich), Zeus aber ist ewig. 1)

Das stoische System ist an sittlichem Gehalt bem epikureischen weit überlegen, benn mahrend dies der Selbstsucht Thur und Thor öffnet, sett es ein ideales Ziel und zwingt die Triebe in den Bann der Vernunft. Da es aber zu vernunftgemäßem Sandeln auch im öffentlichen Leben herausfordert, jo pafte es wenig in eine Zeit der Tyrannis, und die Lehre des Spikur war bequemer, da fie jeden auf fich felbst zurückweift. Es tam hinzu, daß die damaligen Bertreter des Stoicismus in Rom oft marktichreierische Tölvel waren, welche sich mit ihren anmaßenden Reden über ihre angebliche Beisheit selbst auf den Strafen vor der Menge breit — und lächerlich machten. So erklärt es sich, daß außer so vielen anderen Gebildeten auch Horaz mehr zu Epikur neigte und die Lauge seines Spottes über jene Narren ergoß, welche die ganze Welt außer sich für ein Tollhaus erklärten. Erst in späteren Jahren bei eingehenberem Studium scheint ihm manche ernste Seite an Zenos Lehre aufgegangen zu sein und Achtung abgewonnen zu haben.

<sup>1)</sup> Bei diefer Darftellung ift Übermeg benutt.

# IX. Zeitgenossen des Dichters.

Der Charafter bes Menschen, noch mehr die Richtung und Art seiner Thätigkeit erleibet mancherlei Sinkluß von seiten derzienigen, in deren Kreise er sich bewegt, nicht nur insosern auch seine Träger des herrschenden Zeitgeistes sind, sondern auch dadurch, daß sie alle ihre persönliche Sigenart haben in Vorzügen und Fehlern, in Beschäftigung und Lebensstellung, Temperament und Neigungen. Auch der kräftigste Geist, der selbständigste Charakter kann sich diesem vielseitigen Druck nicht aussehen, ohne in mancherlei Hinsicht bestimmt zu werden. Ja, es wäre nicht einzmal ein Sewinn, wenn er sich jedem Sinfluß entziehen könnte: denn er würde nicht lernen, das eigene Belieben, die individuelle Freiheit zu Gunsten anderer, aus Rücksicht auf andere, zu beschränken; er würde nicht in der Lage sein, seine Ansichten, seine Kräfte zu prüsen, zu beseicht au Schaden kommen.

Bei unserem Dichter sind biese von außen andringenden Kräfte um so höher anzuschlagen, weil er aus untergeordneter Stellung in die Sphäre von Geistern trat, welche an Bildung ihm meist ebenbürtig, an Selbstbewußtsein und äußerer Bedeutung überlegen waren. Daß er seine geistige Unabhängigkeit dabei sich wahrte, ist sicher und gereicht ihm zur Spre. Andrersseits aber ist ebenso klar, daß er sich den unwillkürlich wirkenden Sinsküssen ebensowenig wie sonst ein Mensch entziehen kounte; er würde ein anderer geworden sein, wenn er in anderem Verskehr gelebt hätte. Und wollte man diese Sinsküsse auch auf das geringste Maß beschränken, soweit sie sein inneres Wesen be-

treffen, so ist doch augenscheinlich, wie stark sie auf seine dichterische Thätigkeit eingewirkt haben; oder ist eine Vorstellung von seinen Oben möglich, wenn wir die persönlichen Beziehungen wegdenken?

So ist es benn geraten, daß wir uns im Rreise berjenigen umsehen, mit welchen Borag in Verkehr trat. Seine Beziehungen ju den bochft geftellten Männern im Staate brachten es mit fich, daß er mit den meiften Familien der Aristokratie in Berührung kam. Er begegnete fich mit Repräfentanten der stolzesten Ramen. Denn waren auch durch Krieg und Profkription ungeheure Lücken geriffen, fo fand man boch die alten ruhmvollen Geschlechter noch meistens vor. Da blühten noch die patricischen Amilier in ben Familien der Lepidi, Baulli und Scauri, die alten ftarren Claudier in dem Zweige der Nerones, denen Tiberins und Drufus angehörten, die Cornelier mit ihren Berzweigungen ber Sulla, Lentuli, Dolabella, Cethegi u. a.; es gab noch Rurii Camilli, Manlii Torquati, Quinctii und Fabii. Mit ihnen wett= eiferten an Ahnenruhm und Ginfluß manche altplebejische Abels= geschlechter, wie die Claudii Marcelli, die Calpurnii Visones, die Domitii, Caffii, Aurelii, Antistii und Junii. Einzelnen ihrer Glieber trat Horaz personlich nabe; aber wir miffen zuweilen von ihnen nicht mehr, als was der Dichter angiebt oder andeutet. Ahnlich geht es uns mit vielen anderen, unbedeutenden Namen, welche durch ihn der Vergeffenheit entzogen find. Solden allen nachzugehen und die Schickfale der Träger aufzuspuren, ift hier nicht die Absicht. Vielmehr beschränken wir uns beffer auf wenige hervorragende Männer, deren Leben uns flarer porliegt und uns zugleich das damalige Geschlecht in kleinen Rügen von mancher neuen Seite zeigt oder das Bezeigte erganzt und beleuchtet.

Am ausgiebigsten sind die Nachrichten über den Mann, welcher das neue Zeitalter heraufführte, nicht bloß in Bezug auf seine öffentliche Stellung, sondern auch über seine persönlichen Verhältnisse. Er soll uns zuerst beschäftigen, und zwar ist es gerade das Persönliche an ihm, was wir noch zu betrachten haben, da seine öffentliche Thätigkeit schon für unsere Zwecke ausreichend berührt. ist.

## Cajus Julius Cafar Octavianus Augustus

hieß vor feiner Adoption burch Cafar C. Octavius und stammte aus einem alten, in Belitra im Bolskerland anfäffigen reichen Rittergeschlecht. Sein Bater C. Octavius war der erste des Geschlechts, der Senator wurde und höhere Umter verwaltete. Nach ber Prätur erhielt er die Provinz Macedonien, vernichtete auf dem Wege dorthin die Reste der Catilinarier und Sklavenbanden und zeichnete sich durch Gerechtigkeit und Tüchtigkeit aus, fo daß Cicero ihn feinem Bruder Quintus als Mufter vorhielt. Nach seiner Rückfehr aus Macedonien starb er plöglich, noch ehe er sich ums Konfulat bewerben konnte, i. 3. 58. Seine Witwe war Atia, die Tochter des Prätors M. Atius Balbus und ber Julia, ber Schwester bes C. Cafar. Sein Sohn, C. Octavius (Augustus) war erst im 5. Jahre, als der Bater starb. Er war geboren am 23. Sept. 63 unter bem Konfulate bes M. Tullius Cicero zu Rom auf dem Balatinischen Sügel. Wie man auf dieser Stelle später eine Rapelle errichtete, so zeigte man auf seinem großelterlichen Landaute bei Beliträ die Kinderstube, in welcher er aufgezogen wurde; die Nachgebornen betraten fie mit heiliger Scheu. Cajus war ein frühreifer Anabe; im 12. Jahre ichon hielt er feiner verftorbenen Großmutter Julia die öffentliche Leichenrede. Sein Großoheim Cafar hatte Gefallen an ihm und nahm fich feiner Erziehung an; als er gegen die Bompeigner in Spanien im Felde ftand, berief er ihn zu sich und behandelte ihn als Erben feiner Macht, feste ihn auch testamentarisch als solchen ein.

Über seine Kinderzeit wußte man bald allerlei Wunderbares zu erzählen, denn die Sage knüpft gern ihre Fäden an so hervorragende Häupter. Schon in alten Zeiten sollte zu Beliträ, dem Stammsitz der Octavier, als die Mauer vom Blig beschädigt war, geweissagt worden sein: einst werde sich ein Bürger aus dieser Stadt der höchsten Gewalt bemächtigen. Einige Monate vor seiner Geburt aber ereignete sich angeblich auf einem öffentlichen Platze in Rom ein Wunder, durch welches angekündigt wurde, die Natur erzeuge einen König für das römische Volk. Der erschrockene Senat habe darauf beschlossen, daß kein in diesem Jahre geborener Knabe ausgezogen werden



Kaifer Augustus.

. 

follte; 1) allein die bedrohten Bater hatten, weil jeder diese Hoffnung auf sich bezogen, es durchgesett, daß diefer Senatsbeschluß nicht ins Ararium niedergelegt worden fei. Andere wußten zu erzählen, daß Apollo der Atia in Gestalt einer Schlange genaht und des Knaben Vater geworden sei. Einst als er noch ein kleines Kind mar, wurde er von seiner Anne abends auf ebner Erde in seine Windeln gelegt; am folgenden Morgen aber war er nicht zu sehen; nachdem man lange gefucht, fand man ihn endlich oben auf dem Dache, mit dem Gesicht gegen Sonnenaufgang liegend (wieder eine Hindeutung auf Apollo). Sobald er sprechen konnte, befahl er auf bem Landaute seiner Bäter ben Fröschen nicht mehr zu quaken, mas diese seitdem auch einstellten. erzählte einst auf dem Wege zum Kapitol seinen Freunden einen Traum: Ein Anabe von edler Gestalt sei an einer goldenen Kette vom himmel vor die Thur des kapitolinischen Tempels herabgelaffen worden, und Jupiter habe ihm eine Geißel in die Hand Als Cicero barauf auf einmal ben Knaben erblickte, ber bis babin ben meisten unbekannt, von feinem Oheim Cafar zum Opfer gerufen murbe, behauptete er, dieser fei berfelbe Knabe, beffen Bild ihm im Traum vorgeschwebt. — Während feines einfamen Aufenthalts in Apollonia, wo er ben Studien oblag, hatte er in Begleitung Agrippas die Sternwarte des Mathematikers Theogenes bestiegen. Als nun dieser dem Agrippa, ber ihn zuerst befragte, große und fast unglaubliche Dinge vorhersagte, verschwieg Augustus seine Geburtsftunde und beharrte dabei aus Furcht und Scham, er könnte bem Agrippa nachstehend erfunden werden. Erst nach vielem Zureden gab er sie Da fprang Theogenes auf und fiel ihm zu Füßen. - Auch aus seinem späteren Leben gab es viel von wunderbaren Träumen und Vorzeichen zu erzählen.

Im Charafter bes Augustus war manches, was uns unedel erscheinen muß und stark abstößt. Die Kunst der Berstellung war ihm vorzüglich eigen, und er bewachte seine innersten Gebanken mit solcher Vorsicht, daß er nie ohne sorgsältige Vorbereitung und niemals frei aus dem Stegreif sprach; selbst wichtige Unterredungen mit seiner Gemahlin Livia soll er schrift

<sup>1)</sup> Diese Erzählung ist wohl unter chriftlichen Ginflüffen entstanden. Detto, Horag 2c. 2. Aust. 10

lich porbereitet haben. Sicher ist das kein Zeichen eines mahr= haft großen Geistes, aber es war die Frucht ber schwierigen Verhältniffe, denen er in offenem Rampfe schwerlich gemachsen gemefen mare. Die Frage, welche er in feinen letten Augenbliden an feine Umgebung richtete: "ob sie glaubten, daß er bie Rolle im Schaufpiel feines Lebens aut durchgeführt habe?" und welche eine Pronie auf ihn felbst und seinen ganzen Lebens= inhalt enthält, läßt erkennen, daß biefer Zwang der Berftellung ber Burm feines Glückes mar. Wir muffen ihn bemitleiden, daß feine große Lebensaufgabe ihm keine beffere Befriedigung verschafft hat. Schwerer fällt zu feinen Ungunften ins Gewicht, daß er den gestürzten Levidus noch in sväteren Jahren höhnisch feine Überlegenheit fühlen ließ. Geradezu grausam zeigte er sich gegen andere Gegner und zeigte nach bem Siege teine Mäßi-Des Brutus Saupt schickte er nach Rom, damit es bort vor Cafars Bildfäule hingeworfen wurde, und gegen alle angefebenen Gefangenen wütete er nicht ohne die beleidigenoften Schimpfworte und foll fogar einem, ber ihn flebentlich um ein Begräbnis bat, erwidert haben: bas werde in der Gewalt der Bögel stehen. Einem Bater und seinem Sohne, die um ihr Leben baten, habe er befohlen, durch das Los zu entscheiden, welchem das Leben geschenkt sein solle; er habe aber beide sterben sehen, da nach bem Tode des Baters, der sich freiwillig dargeboten hatte, der Sohn sich felbst getötet habe. Auch die Erhebung unter L. Antonius im Berufinischen Kriege rächte er aufs blutigite. Dem M. Antonius und der Kleovatra gemährte er wenigstens die Chre eines gemeinschaftlichen Begräbniffes und ließ das von ihnen felbst angefangene Grabmal vollenden. schwörern oder Verdächtigen bereitete er meist den Tod, bis ihn zulest feine Gemahlin überredet haben foll, daß es klüger fei, vornehme Verschwörer zu schonen. So verzieh er denn dem En. Cornelius Cinna und feinen Mitschuldigen und gewann fie durch berechnete Großmut zu Freunden. Gang ungezügelt mar feine sinnliche Leidenschaft für die Frauen. Er zwana selbst verheiratete Frauen aus den besten Bäufern, ihm ihre Ehre preiszugeben, und mar in dem Grade rücksichtslos, daß er felbst einem so treuen und verdienten Manne wie Mäcenas biese

Schmach anthat. Kein Bunder, daß die Bemühungen eines folden Herrschers um hebung der Sitte fruchtlos waren.

Wenden wir uns nun zu den erfreulicheren Seiten seines Charafters, benn auch folche fehlten ihm trop ber gezeigten tiefen Schatten keineswegs. So wird ihm nachgerühmt, daß er Freundschaften zwar schwer geschlossen, aber treu gehalten habe. fonders von Freunden, aber auch fonst ließ er sich manche freimütige Rebe gefallen. Als ihn einer feiner früheren Kriegs= gefährten um seinen Beistand vor Gericht bat und er sich anfangs mit Geschäften entschuldigte, aber einem seiner Freunde auftrug, sich besselben anzunehmen, jener bagegen aufgebracht murbe und fagte: "So oft du meines Armes bedurftest, schickte ich bir keinen andern ftatt meiner, sondern teilte immer persönlich jede Gefahr mit dir," so ging er mit ihm vor Gericht und half ihm felbft. Als einer feiner Freunde angeklagt murde, rettete er nicht nur diesen, sondern verarate es auch seinem Ankläger nicht, obaleich dieser sehr freimfitig gesprochen hatte, sprach diesen vielmehr frei, da man ihn feines Betragens wegen belangt hatte, indem er erklärte, daß Freimütigkeit bei der Verderbnis so vieler von nöten fei. — Bei ber Erneuerung bes Senates magte es Antistius Labeo, seine Stimme dem M. Lepidus zu geben. Augustus drohte ihm, ließ es aber hingehen, daß jener sich mit den Worten rechtfertigte: "Was thue ich Unrechtes, wenn ich einen Mann im Senat behalten will, den du felbst noch Pontifer maximus fein läßt?" - Als man im Senat einmal davon fprach, man folle der Reihe nach die Leibwache bei Augustus übernehmen, wehrte es derselbe Antistius ab mit den Worten: "Ich schnarche und kann füglich nicht in seinem Vorzimmer ichlafen." - Als er dem Bantomimen Bylades einst einen Verweis darüber gab, daß er mit Bathyllos, seinem Runftgenoffen und einem Freunde des Mäcenas, Bändel anfinge, durfte der= felbe ungeftraft erwidern: "Es ift gut für bich, Cafar, daß fich das Volk mit uns die Zeit vertreibt."

Sogar eine große Leutseligkeit wußte man dem blutigen Usurpator nachzusagen. Zu den Auswartungen ließ er jeden ohne Unterschied zu, auch Leute vom niedrigsten Stande, und hörte ihre Gesuche wohlwollend an. Sinst rief er einem ängstlichen Bittsteller zu: er reiche ihm ja seine Bittschrift so ängstlich ber, als wolle er einem Clefanten ein Golostuck geben.

Noch mehr tritt er uns menschlich nahe in der folgenden Überlieferuna. Unter den Emporkömmlingen jener Zeit war ein zum Ritter erhobener ehemaliger Freigelaffener, Namens Bedins Pollio, ein reicher Mann, aber herzlos. Derfelbe hielt in feinen Sifchteichen Muranen, welche Menschenfleisch fragen, und ließ ihnen Sklaven, die er zum Tode verdammte, vorwerfen. Als er einst die Chre hatte, ben Augustus zu bewirten, geschah's, daß fein Mundschenk das Unglück hatte, einen kryftallenen Pokal ju gerbrechen. Ohne fich vor feinem hohen Gafte zu icheuen, befahl er, den Armen in den Fischteich zu werfen. Dieser suchte Schut beim Augustus, dem er sich flebend zu Füßen marf. Aber felbst dessen Kürsprache mar vergebens. Da saate der Impe= rator: "Laf alle beine Relche, die du von der Art haft, oder auf die du fonst einen Wert legst, herbeibringen, damit ich einen davon zum Trinken mähle." Als fie kamen, ließ Augustus fie alle zusammenschlagen. Dem unglücklichen Sklaven aber mußte der erschreckte Wüterich die Strafe erlassen. — Gin anderer löblicher Zug war diefer. Wenn ihm von Eltern unter Benachteiligung ber Rinder eine Erbschaft zugewendet murde, pflegte er das Geld den rechtmäßigen Erben entweder fogleich ju überlaffen oder, wenn fie erwachsen waren, nebst Binfen jurückzugeben. Diefelbe Gelaffenheit gegenüber dem Geld und Gewinn bewies er auch sonft. Daß er eine große Zahl ärmerer Senatoren durch reiche Schenkungen in den Stand fette. dem Cenfus zu genügen, mag ber politischen Berechnung zugeschrieben Aber auch beim Würfelspiel, bei welchem er nach dem Mahle gern Zerstreuung suchte, war er frei von jeder Leidenschaft. Er schrieb einst an Tiberius: "Wir haben bas Quin= quatrusfest (im Marz, zu Ehren ber Minerva) recht vergnügt aefeiert, mein lieber Tiberius. Denn wir haben die aanzen fünf Tage hindurch gespielt und das Würfelbrett recht warm ge-Dein Bruder (Drufus) machte babei viel Lärmens. Am Ende verlor er boch fo viel nicht, fondern erholte fich gegen alles Vermuten nach und nach von seinem großen Verluste. 3ch für meinen Teil verlor 20 000 Sesterzen. Das kam indes daher, daß ich wie gewöhnlich beim Spiele zu freigebig mar; denn

hätte ich alle Sätze, die ich nachließ, eingefordert, oder hätte ich behalten, was ich verschenkte, so hätte ich gewiß an 50 000 Sesterzen gewonnen."

Ein freundliches Bild bietet uns Augustus in der Kinderstube. Seine Enkelkinder aus der She der Julia mit Agrippa nahm er zu sich, um ihre Erziehung selbst zu leiten. Er ließ es sich nicht verdrießen, sie im Lesen, Schreiben, Zeichnen und anderen Dingen selbst zu unterweisen, und hatte seine Freude daran, wenn sie seine Handschrift nachahmen lernten. Oft hatte er sie bei Tische und auf Reisen um sich.

In seiner Lebensweise war Augustus von musterhafter Gin-Bescheidener noch als seine Wohnung war seine Rost; gewöhnliches Brot, kleine Fische, Rafe und frifche Feigen genoß Wein trank er fehr mäßig, und zwar gab er er am liebsten. dem rhätischen den Borzug. Nach dem Mittagessen rubte er ein wenig. Die Geschäfte erledigte er mit Ausdauer, meist bis tief in die Nacht arbeitend. Dem Schlafe gab er höchstens sieben Stunden und ließ oft, wenn er nicht ichlafen fonnte, den Borleser kommen. Selten trug er ein anderes Kleid als ein in seinem eigenen Sause von Gattin, Schwester, Tochter ober Enkelinnen verfertigtes. Seine Toga war weber zu eng noch zu weit, sein Purpurstreif weder zu breit noch zu schmal. In ber Stadt bediente er sich meift ber Sanfte ober ging auch zu Empfangsfeierlichkeiten liebte er nicht; er pflegte daher feine Ankunft in Rom ober anderen Städten auf die Nachtstunden au verlegen. Die Anrede "Herr" duldete er nicht, obgleich sie Hochgestellten gegenüber sonst schon gebräuchlich murde. Plumpe Schmeichelei mar ihm verhaßt.

Seine Körpergestalt war durch Ebenmaß der Glieder ausgezeichnet und in jedem Lebensalter von großer Aumut. Seine Augen waren glänzend und hell, die Brauen zusammengewachsen, sein Haar blond und etwas gelockt, die Nase gebogen und spitz, die Gesichtsfarbe leicht gebräunt. Im Ausdruck verleugnete sich seine gebietende Stellung nicht, so daß ein Gallier seinen Landsleuten gestand, seine Miene habe tiesen Eindruck auf ihn gemacht und ihn abgehalten, ihn, wie er vorhatte, beim Übergang über die Alpen während einer Unterredung in den Abgrund zu stoßen.

Sein Geist war scharf und klar, obgleich er an Cäsars Größe nicht heranreichte; die hinreißende Gewalt desselben ersetzte er durch kluge Berechnung. Es sehlte ihm nicht an treffender Rede, und seine Krast erlaubte ihm neben der vielsseitigen politischen Thätigkeit sogar poetische Streizüge. Es gab von ihm Sinngedichte, die er im Bade versertigt hatte; auch schrieb er ein Epos "Sicilia". Mit großem Eiser machte er sich an eine Tragödie "Ajar", vollendete sie aber nicht, weil ihm der Stil nicht gelang. Er löschte das Geschriebene wieder; als man ihn fragte, was sein Ajar mache, erwiderte er nicht unswissig: er habe sich in den Schwamm gestürzt.

Seine Gesundheit war nicht fest; fast regelmäßig befand er sich im Spätsommer unwohl, und auch das Frühjahr brachte ihm Leiden. Daß er ein Alter von fast 76 Jahren erreichte, dankte er seiner mäßigen Lebensweise. Bon einer schweren Krankheit rettete ihn im Jahre 23 der Arzt Antonius Musa durch kalte Waschungen und kalte Getränke. Gegen die Winterlust wurde er später so empsindlich, daß er sich außer einer dicken Toga noch mit vier Tuniken, einem Unterkleid und einem wollenen Brusttuche, mit Beinkleidern und Strümpfen schüßen mußte.

Gegen Horaz zeigte Augustus ein besonderes Wohlwollen. Um ihn näher an sich zu fesseln, trug er ihm das Amt eines Sefretars an und schrieb barüber an Macenas: "Bisher mar ich felbst noch im ftande, die Briefe an meine Freunde gu schreiben, jest aber, wo ich mit Geschäften überhäuft bin, fühle ich mich zu schwach und wünsche baber, unseren Horatius bir zu entführen. Er foll also von beinem Varasitentische an meinen königlichen Tisch kommen und uns im Briefschreiben unterstützen." Horaz magte es, die ihm angetragene Shre abzulehnen. dem behandelte ihn der sonst empfindliche Kaiser auch ferner freundschaftlich und ichrieb ihm: "Du barfit bir bei mir etwas herausnehmen, gang als ob du mein Tischgenoffe geworden wärest; bu haft ganz recht und mit Bebacht gehandelt, ba ich mit dir nur dann in jene nähere Beziehung treten wollte, wenn es beine Gesundheit erlaubte." Und an einer anderen Stelle: "Wie gern ich an bich benke, kannst bu auch von unferem Freunde Septimius') hören, benn es traf fich gerabe, baß ich in seiner Gegenwart von dir sprach. Ich werde deshalb, weil du stolz meine Freundschaft verschmäht haft, nicht selbst auch gegen dich übermütig werden." Seine Gedichte hielt er fo hoch und mar fo febr von ihrer ewigen Dauer überzeugt, daß er ihm nicht nur ein Gebicht zur Säfularfeier,2) sonbern auch eines zur Reier des vindelicischen Sieges seiner Stieffohne Tiberius und Drufus3) auftrug (a. 15) und ihn nötigte, seinen brei Büchern Gedichte nach langer Unterbrechung ein viertes folgen zu laffen. Und als er des Dichters Sermonen (Briefe und Satiren) las und fich barin mit keiner Silbe genannt fand, beklagte er fich barüber mit folgenden Worten: "Wiffe, daß ich bir barüber gurne, daß du nicht in vielen dieser Gedichte vorzugsweise mit mir sprichst. Ober fürchtest bu, es möchte bir bei ber Nachwelt zur Schande gereichen, wenn man fieht, daß du mein Freund bist?" Ginem so dringenden Anliegen konnte sich Horaz nicht entziehen und richtete an den Raifer eine Spistel (II,1) mit dem Eingang:

Da bu so viel und großen Dingen ganz allein Die Schultern unterstellst, Italien Mit Waffen schützest und mit Sitten schmückt, Und heilsamer Gesetze weisen Ernst Dem Strom der Uppigkeit entgegendämmst, O Cäsar, glaubt' ich am gemeinen Wohl Mich zu verschulden, wenn ich deine Zeit Mit langen Reben dir entwenden wollte.

Von den Oden sind an Augustus gerichtet I 2, IV 5, 14, 15; auch sonst geschieht seiner segensreichen Regierung öfters rühmende Erwähnung.

Die Familienverhältnisse bes Augustus gestalteten sich erst nach bes Dichters Tode unglücklich; zur Zeit des Horaz waren seine schönen Hoffnungen noch wenig getrübt, nur daß ihm ein leiblicher Sohn als Thronfolger versagt war.

Bermählt war er breimal. Die ersten Gattinnen, Claudia und Scribonia, mit benen ihn nur politische Rücksichten vereinigt hatten, verstieß er nach kurzer Zeit, obgleich Scribonia ihm eine

 $<sup>^1)</sup>$  an ihn Obe II, 6. -  $^2)$  carmen saeculare, a. 17. -  $^3)$  Obe IV, 14. Schon etwas früher besang er den Drusus, Obe IV, 4.

Tochter geboren. Die britte aber fesselte ihn in dauernder Neigung. Es war

Livia Drusilla, die Tochter des bei Philippi von eigener Hand gefallenen profkribierten Livius Drufus Claudianus. 3hr erfter Gemahl, Tiberius Claudius Nero, trat fie i. 3. 38 an ben bamaligen Triumvir Octavius ab, bem sie, da Claudius Nero wenige Jahre barauf ftarb, ben Tiberius und Drufus als Stiefföhne ins haus brachte. Sie mar ichon und von einnehmendem Wefen, dabei aber nicht bloß an Klugheit, sondern auch an Verftellungskunft bem Anguftus ebenbürtig. Sie forderte die gemeinsamen Interessen, die Sicherung der Herrschaft, durch ihren besonnenen Rat und befestigte dadurch ihren Ginfluß auf den Aber insgeheim verfolgte fie noch besondere Blane, welche dem ahnungslosen Raifer mehr als einmal bitteren Schmerz Denn ihr schrieb man den frühen Tob und bas Verderben aller berer zu, welche bemfelben burch Verwandtichaft ober Zuneigung näher standen als ihre Söhne, von deren Thronfolge sie selber die volle Befriedigung ihrer verhaltenen Berrich= fucht erwartete. So ftarb ichon als Jüngling

M. Claudius Marcellus, der Neffe und Schwiegersohn des Kaifers, welchem dieser, wie man allgemein annahm, die Nachfolge zugedacht hatte, und welchem alle vortrefslichen Eigenschaften nachgerühmt werden. Tacitus nenut ihn "den frühverstorbenen unglücklichen Liebling des römischen Bolkes". Antonius Musa versuchte seine Kunst an ihm vergeblich. Er starb i. J. 23, im Alter von 19 Jahren. Horaz gedenkt seiner mit den Worten:1)

Merklos gleich bem Baum und boch voller immer Wächst Marcellus Ruhm.

Sbenso starben in den ersten Jahren der Blüte unter dem Bersdacht einer von Livia herbeigeführten Bergiftung zwei Enkel des Kaisers, Söhne der Julia und des Agrippa, nämlich

Cajus und Lucius Cajar, welche Augustus gleich nach ber Geburt adoptiert hatte und unter seinen Augen erziehen ließ. Jener war geboren i. J. 20, dieser i. J. 17. Horaz kannte sie nur als Knaben und erwähnt sie nicht, ebensowenig ihre

<sup>1)</sup> Db. I, 12, 45.

jüngeren Geschwister Agrippa, Julia und Agrippina. Auch die starben später eines gewaltsamen Todes oder doch in der Berbannung. Ihre Mutter

Julia, das einzige leibliche Kind des Augustus und lange feine ganze hoffnung, mar zuerst vermählt mit bem oben erwähnten Marcellus, ihrem Better, der schon i. 3. 23 starb, darauf mit Agrippa, welchem sie jene 5 Kinder schenkte. Gegenstände einer so zärtlichen und so graufam vereitelten Hoffnung; zum britten Gemahl erhielt fie den Tiberius, obwohl fie ihn noch weniger liebte als Augustus felbst. Die Folge diefer unglücklichen Berbindung mar, daß sie sich einem Strudel von Genüffen hingab, in welchem fie unterging. Lange durch ihre Schönheit und Bildung der gefeierte Mittelpunkt der außerlesensten Gesellschaft. lange auch von ihrem Bater mit Nachsicht behandelt, forderte sie endlich burch öffentlichen Standal feinen Born heraus, und Livia forgte dafür, daß ihm nichts verborgen blieb. Sie wurde aus Rom verwiesen und durfte nie mehr zurücktehren. i. J. 39, starb sie 14 n. Chr. bald nach Augustus.

Unter allen Frauen jener Zeit war bei weitem die ebelste Octavia, die Schwester bes Augustus, die edelste Römerin überhaupt, von welcher wir nähere Runde haben. Sie mar zuerft vermählt mit C. Marcellus, vielleicht bemfelben, welcher als Konful des 3. 50 fo eifrig gegen Cafar wirkte; aus diefer Che stammte ber vielbetrauerte M. Marcellus. Im 3. 40 mard fie als Unterpfand bes Friedens dem M. Antonius vermählt, eine Verbindung, welche ihr viel bittere Stunden bereitete. ber muste Antonius mandte sich ber buhlerischen Kleopatra zu, die ihn mit allerlei Runften zu feffeln wußte, und vernachläffigte feine ebenso treue und edle als schöne Gemahlin. Zu stolz, um mit einer Buhlerin ju wetteifern, jog fich diefelbe, ba er fie von sich fernhielt, i. J. 35 nach Rom zurück, wo sie bis zum J. 32 in seinem Hause wohnte. Dbwohl er ihr damals einen Scheibe= brief fandte, nahm fie sich bennoch auch nach biefer Zeit und nach seinem Tobe seiner Kinder aus anderen Verbindungen großmütig an und forgte für ihre Erziehung. Der Tob ihres Sohnes Marcellus war für sie der herbste Verluft. Sie starb i. 3. 13. von allen geliebt und geachtet und auch von ihrem Bruder in hohem Maße ausgezeichnet.

Es kann nicht zweiselhaft sein, daß der gefeierte Sänger, um welchen Augustus sich zu bemühen nicht verschmähte, auch die Frauen am Hofe kennen lernte, ja daß auch diesen daran gelegen war, seinen Geist im persönlichen Verkehr zu genießen. Wenn er dabei große Zurückhaltung übte und sich davon in seinen Gedichten kaum eine Spur findet, so ist das nur der weisen Vorsicht zuzuschreiben, mit welcher der kaktvolle Mann sich von den Klippen sern zu halten wußte, an denen damals mancher andere scheiterte. Der jüngere Ovid büßte seinen Mangel an Vorsicht auf diesem schlüpfrigen Boden nicht lange nachher (9 n. Chr.) mit jähem Fall. Rur an einer Stelle finden wir in würdiger Weise die Livia und Octavia erwähnt, in dem Gebichte, mit welchem er die Rücktehr des Kaisers aus Spanien i. J. 24 seiert:")

Bolt, bein Cafar naht! Mit bem Leben wieg' er Auf ben Lorbeer, hieß es, nach bem ihn lüste, Und wie Hertules von Hispaniens Kuste Kehrt er als Sieger.

Stolz, daß du dem Mann, diesem Einz'gen, eigen, Tritt, sein Weib du, vor: zu der Götter Ehren Bring dein Opfer dar! Geh' auch du, des Hehren Schwester, dich zeigen!

Im Borhergehenden wurden schon Tiberius und Drusus erwähnt, die Söhne der Livia aus ihrer ersten She mit Tiberius Claudius Nero, und daß Horaz ihren i. J. 15 in Vindelicien erwordenen Kriegsruhm besang. 2) Ihre anderen Thaten und Schicksale sind bekannt genug. 3) So versteht sich, daß Horaz auch ihnen persönlich näher trat. Dem Tiberius stand er nahe genug, um ihm einen Freund zu empfehlen, in einem Schreiben, von dem Wieland sagt: "So ist das vollkommenste Muster eines Empfehlungsschreibens an einen Großen, das ich kenne; es hat einen Ton, den nur die große Welt geben kann, und bei dem Anschein der größten Unbesaugenheit und Offenheit ist jedes Wort wie auf einer Diamantwage gewogen." Es lautet: 1)

<sup>1)</sup> Sb. III, 14. — 2) Sb. IV, 4 und 14. — 3) Nur ift zu bemerken, daß Tiberius die Neigung des Aug. nie besessen und von ihm erst nach dem Tobe seiner Enkel adoptiert worden ist (4 n. Chr.) — 4) Ep. I, 9.

Septim ist wohl ber einz'ae, Claudius, Der das Geheimnis ausgefunden hat, Wieviel ich bei bir gelte. Wenigstens Indem er mich ersucht und burch sein Bitten Mich nötigt, dir von ihm zu sprechen und ihn dir Als einen zu empfehlen, ber bes Bergens Und Hauses Neros, wo der Zutritt nur Berdiensten offen ift, nicht unwert fei; Indem er also mich für einen deiner Bertrauten hält, so sieht und weiß er freilich, Was ich vermag, weit besser als ich selbst. Run hab' ich alles zwar hervorgefucht, Den Auftrag von mir abzulehnen: boch Aus Furcht, er könnte benken, daß ich meinen Rredit aus blogem Eigennut verleugne und Mich ärmer ftelle, als ich wirklich fei, So blieb mir endlich, um bem Bormurf eines Noch größern Tehlers auszuweichen, Rein andrer Weg, als mit ber eblen Gabe Der Stirne eines Mannes von Lebensart Mir burchzuhelfen. Solltest bu inbessen Die eines Freundes halber abgelegte Scheu Berzeihlich ober gar verdienstlich finden, So schreibe biefen in die Bahl ber Deinen Und nimm ihn auf mein Wort für brav und gut.

Der bebeutendste Mann in der Umgebung des Augustus war M. Bipsanius Agrippa. Er war i. J. 63 aus geringem Hause geboren und war seinem vornehmen Altersgenossen von Jugend auf befreundet. Keiner war ihm treuer, keiner erward sich so große Verdienste um ihn. Er ergänzte den Emporstrebenden und später den Herrscher in einem Mangel, der ihn sonst hätte scheitern lassen, er war das Schwert des zweiten Cäsar, der ohne des Agrippa militärische Leistungen die Erbschaft des ersten nicht hätte antreten können; denn Octavian war kein Feldherr und stets unglücklich, wo er selbst führte. Dieser vergalt ihm denn auch als Freund, zumal er demselben nie Anlaß gab zu Mißetrauen und stets als der Dienende sich benahm. Nicht nur, daß er ihn wiederholt die höchsten Amter, das Konsulat und die Censur, neben sich mit gleicher Berechtigung übernehmen ließ,

lich porbereitet haben. Sicher ift bas tein Reichen eines mahr= haft großen Geistes, aber es war die Frucht der schwierigen Verhältniffe, denen er in offenem Rampfe schwerlich gemachfen gemesen mare. Die Frage, welche er in feinen letten Augenbliden an feine Umgebung richtete: "ob fie glaubten, baß er Die Rolle im Schauspiel feines Lebens gut burchgeführt habe?" und welche eine Fronie auf ihn felbst und feinen ganzen Lebens= inhalt enthält, läßt erkennen, bag biefer Zwang ber Berftellung ber Burm feines Gludes mar. Wir muffen ihn bemitleiden, dak seine große Lebensaufgabe ihm keine bessere Befriedigung perichafft hat. Schwerer fällt zu seinen Ungunften ins Gewicht, daß er den gestürzten Lepidus noch in späteren Sahren höhnisch feine Überlegenheit fühlen ließ. Geradezu graufam zeigte er sich gegen andere Gegner und zeigte nach dem Siege teine Mäßi-Des Brutus Saupt schickte er nach Rom, damit es dort por Cajars Bildfäule hingeworfen murde, und gegen alle angesehenen Gefangenen mütete er nicht ohne die beleidigenosten Schimpfworte und foll fogar einem, ber ihn flebentlich um ein Begräbnis bat, erwidert haben: das werde in der Gewalt der Bögel stehen. Einem Bater und seinem Sohne, die um ihr Leben baten, habe er befohlen, durch das Los zu entscheiden, welchem das Leben geschenkt sein folle; er habe aber beide sterben sehen, da nach dem Tode des Baters, der sich freiwillia dargeboten hatte, der Sohn sich felbst getötet habe. Erhebung unter L. Antonius im Berufinischen Kriege rächte er aufs blutigite. Dem M. Antonius und ber Rleopatra gemährte er wenigstens die Ehre eines gemeinschaftlichen Begrähnisses und ließ das von ihnen felbst angefangene Grabmal vollenden. fchwörern ober Verdächtigen bereitete er meist ben Tod, bis ihn zulett feine Gemahlin überredet haben foll, daß es klüger fei. vornehme Verschwörer zu schonen. So verzieh er benn dem En. Cornelius Cinna und seinen Mitschuldigen und gewann fie durch berechnete Großmut zu Freunden. Ganz ungezügelt mar seine sinnliche Leidenschaft für die Frauen. Er zwana felbit verheiratete Frauen aus den beften Bäufern, ihm ihre Chre preiszugeben, und mar in dem Grade rücksichtslos, daß er felbst einem so treuen und verdienten Manne wie Mäcenas biese

Schmach anthat. Kein Bunder, daß die Bemühungen eines solchen Herrschers um Hebung der Sitte fruchtlos waren.

Wenden wir uns nun zu den erfreulicheren Seiten feines Charafters, benn auch folche fehlten ihm trot ber gezeigten tiefen Schatten keineswegs. So wird ihm nachgerühmt, daß er Freundschaften zwar schwer geschlossen, aber treu gehalten habe. fonders von Freunden, aber auch fonst ließ er sich manche freimütige Rede gefallen. Als ihn einer feiner früheren Kriegs= gefährten um feinen Beiftand por Gericht bat und er fich anfangs mit Geschäften entschuldigte, aber einem seiner Freunde auftrug, fich besselben anzunehmen, jener bagegen aufgebracht murbe und fagte: "Co oft du meines Armes bedurfteft, schickte ich bir keinen andern ftatt meiner, sondern teilte immer perfönlich jede Gefahr mit dir." so ging er mit ihm vor Gericht und half ihm felbst. Als einer feiner Freunde angeklagt murde, rettete er nicht nur diefen, sondern verargte es auch seinem Unkläger nicht, obgleich dieser fehr freimutig gesprochen hatte, sprach diesen vielmehr frei, da man ihn feines Betragens wegen belangt hatte, indem er erklärte, daß Freimütigkeit bei der Verderbnis fo vieler von nöten fei. — Bei ber Erneuerung bes Senates magte es Antistius Labeo, seine Stimme dem M. Lepidus zu geben. Augustus drohte ihm, ließ es aber hingehen, daß jener sich mit den Worten rechtfertigte: "Was thue ich Unrechtes, wenn ich einen Mann im Senat behalten will, den du felbst noch Bontifer maximus fein läßt?" — Als man im Senat einmal davon sprach, man folle der Reihe nach die Leibwache bei Augustus übernehmen, wehrte es derselbe Antistius ab mit den Worten: "Ich schnarche und kann füglich nicht in seinem Vorzimmer ichlafen." - Als er bem Bantominen Pylades einst einen Berweis darüber gab, daß er mit Bathyllos, seinem Runstgenoffen und einem Freunde des Mäcenas, Sändel anfinge, durfte der= felbe ungeftraft erwidern: "Es ift gut für dich, Cafar, daß fich das Volk mit uns die Zeit vertreibt."

Sogar eine große Leutseligkeit wußte man dem blutigen Usurpator nachzusagen. Zu den Auswartungen ließ er jeden ohne Unterschied zu, auch Leute vom niedrigsten Stande, und hörte ihre Gesuche wohlwollend an. Sinst rief er einem ängstlichen Bittsteller zu: er reiche ihm ja seine Bittschrift so ängstlich ber, als wolle er einem Glefanten ein Golostud geben.

Noch mehr tritt er uns menschlich nahe in der folgenden Überlieferuna. Unter ben Emporkömmlingen jener Zeit war ein zum Ritter erhobener ebemaliger Freigelaffener, Namens Bebins Bollio, ein reicher Mann, aber herzlos. Derfelbe hielt in feinen Sifchteichen Muranen, welche Menschenfleisch fragen, und ließ ihnen Stlaven, die er jum Tobe verdammte, vorwerfen. Als er einst die Shre hatte, ben Augustus zu bewirten, geschah's, daß fein Mundschenk das Unglud hatte, einen kryftallenen Pokal Ohne fich vor seinem hohen Gaste zu scheuen, zu zerbrechen. befahl er, ben Armen in ben Fischteich zu werfen. Diefer fuchte Schut beim Augustus, bem er sich flebend ju Füßen marf. Aber felbst dessen Kürsprache war vergebens. Da sagte ber Imperator: "Lag alle beine Relche, die du von der Art haft, oder auf die du fonst einen Wert legst, herbeibringen, damit ich einen bavon zum Trinken mähle." Als fie kamen, ließ Augustus fie alle zusammenschlagen. Dem unglücklichen Sklaven aber mußte ber erichrecte Wüterich bie. Strafe erlaffen. — Gin anderer löblicher Zug war dieser. Wenn ihm von Eltern unter Benachteiligung ber Rinder eine Erbichaft zugewendet murde, pflegte er das Geld den rechtmäßigen Erben entweder fogleich ju überlaffen oder, wenn sie erwachsen waren, nebst Binfen ju-Diefelbe Gelaffenheit gegenüber bem Geld und rückzugeben. Gewinn bewies er auch fonft. Daß er eine große Bahl ärmerer Senatoren durch reiche Schenkungen in ben Stand fette, bem Cenfus zu genügen, mag ber politischen Berechnung zugeschrieben Aber auch beim Bürfelspiel, bei welchem er nach bem Mahle gern Zerstreuung suchte, war er frei von jeder Leidenschaft. Er schrieb einft an Tiberius: "Wir haben bas Quin= quatrusfest (im März, zu Ehren der Minerva) recht vergnügt Denn wir haben die ganzen aefeiert, mein lieber Tiberius. fünf Tage hindurch gespielt und das Würfelbrett recht warm ge-Dein Bruder (Drusus) machte dabei viel Lärmens. Am Ende verlor er boch fo viel nicht, fondern erholte fich gegen alles Vermuten nach und nach von seinem aroken Verluste. 3ch für meinen Teil verlor 20 000 Sesterzen. Das kam indes daher, daß ich wie gewöhnlich beim Spiele zu freigebig mar; denn hätte ich alle Sätze, die ich nachließ, eingefordert, ober hätte ich behalten, was ich verschenkte, so hätte ich gewiß an 50 000 Sesterzen gewonnen."

Ein freundliches Bild bietet uns Augustus in der Kinderstube. Seine Enkelkinder aus der She der Julia mit Agrippa nahm er zu sich, um ihre Erziehung selbst zu leiten. Er ließ es sich nicht verdrießen, sie im Lesen, Schreiben, Zeichnen und anderen Dingen selbst zu unterweisen, und hatte seine Freude daran, wenn sie seine Handschrift nachahmen lernten. Oft hatte er sie bei Tische und auf Reisen um sich.

In seiner Lebensweise war Augustus von musterhafter Einfachheit. Bescheidener noch als seine Wohnung mar seine Koft; gewöhnliches Brot, kleine Fische, Rafe und frische Feigen genoß er am liebsten. Wein trank er fehr mäßig, und zwar gab er bem rhätischen ben Borzug. Nach bem Mittagessen ruhte er ein Die Geschäfte erledigte er mit Ausdauer, meist bis tief in die Nacht arbeitend. Dem Schlafe aab er höchstens sieben Stunden und ließ oft, wenn er nicht ichlafen fonnte, den Borlefer kommen. Selten trug er ein anderes Kleid als ein in seinem eigenen Sause von Gattin, Schwester, Tochter ober Enkelinnen verfertigtes. Seine Toga war weder zu eng noch zu weit, sein Purpurstreif weder zu breit noch zu schmal. ber Stadt bediente er sich meift ber Sanfte ober ging auch zu Ruß. Empfangsfeierlichkeiten liebte er nicht; er pflegte baber feine Unkunft in Rom ober anderen Städten auf die Nachtstunden zu verlegen. Die Anrede "Herr" duldete er nicht, obgleich sie Hochgestellten gegenüber fonst schon gebräuchlich murbe. Plumpe Schneichelei mar ihm verhaßt.

Seine Körpergestalt war durch Ebenmaß der Glieder ausgezeichnet und in jedem Lebensalter von großer Anmut. Seine Augen waren glänzend und hell, die Brauen zusammengewachsen, sein Haar blond und etwas gelockt, die Nase gebogen und spitz, die Gesichtsfarbe leicht gebräunt. Im Ausdruck verleugnete sich seine gebietende Stellung nicht, so daß ein Gallier seinen Landsleuten gestand, seine Miene habe tiesen Eindruck auf ihn gemacht und ihn abgehalten, ihn, wie er vorhatte, beim Übergang über die Alpen während einer Unterredung in den Abgrund zu stoßen.

Sein Geist war scharf und klar, obgleich er an Casars Größe nicht heranreichte; die hinreißende Gewalt desselben ersiette er durch kluge Berechnung. Es sehlte ihm nicht an treffender Rede, und seine Kraft erlaubte ihm neben der vielsseitigen politischen Thätigkeit sogar poetische Streifzüge. Es gab von ihm Sinngedichte, die er im Bade versertigt hatte; auch schrieb er ein Epos "Sicilia". Mit großem Giser machte er sich an eine Tragödie "Ajar", vollendete sie aber nicht, weil ihm der Stil nicht gelang. Er löschte das Geschriebene wieder; als man ihn fragte, was sein Ajar mache, erwiderte er nicht unswissig: er habe sich in den Schwamm gestürzt.

Seine Gesundheit war nicht fest; fast regelmäßig besand er sich im Spätsommer unwohl, und auch das Frühjahr brachte ihm Leiden. Daß er ein Alter von fast 76 Jahren erreichte, dankte er seiner mäßigen Lebensweise. Bon einer schweren Krankheit rettete ihn im Jahre 23 der Arzt Antonius Musa durch kalte Waschungen und kalte Getränke. Gegen die Winterluft wurde er später so empsindlich, daß er sich außer einer dicken Toga noch mit vier Tunisen, einem Unterkleid und einem wollenen Brusttuche, mit Beinkleidern und Strümpfen schüßen mußte.

Gegen Horaz zeigte Augustus ein besonderes Wohlwollen. Um ihn näher an fich zu fesseln, trug er ihm bas Amt eines Sefretars an und ichrieb barüber an Macenas: "Bisher mar ich felbst noch im stande, die Briefe an meine Freunde zu schreiben, jest aber, wo ich mit Geschäften überhäuft bin, fühle ich mich zu schwach und wünsche baber, unseren Horatius bir zu entführen. Er foll also von beinem Parasitentische an meinen toniglichen Tisch kommen und uns im Brieffchreiben unterftugen." Horaz magte es, die ihm angetragene Ehre abzulehnen. dem behandelte ihn der sonst empfindliche Raiser auch ferner freundschaftlich und schrieb ihm: "Du barfft bir bei mir etwas herausnehmen, gang als ob du mein Tifchgenoffe geworden wärest; bu haft gang recht und mit Bebacht gehandelt, ba ich mit dir nur bann in jene nähere Beziehung treten wollte, wenn es beine Gefundheit erlaubte." Und an einer anderen Stelle: "Wie gern ich an bich bente, fannst bu auch von unserem Freunde Septimius') hören, benn es traf fich gerabe, baß ich in seiner Gegenwart von dir sprach. Ich werde deshalb, weil du stolz meine Freundschaft verschmäht hast, nicht selbst auch gegen dich übermütig werden." Seine Gedichte hielt er fo hoch und mar fo fehr von ihrer emigen Dauer überzeugt, daß er ihm nicht nur ein Gedicht zur Säkularfeier,2) sondern auch eines zur Reier des vindelicischen Sieges seiner Stiefföhne Tiberius und Drufus3) auftrug (a. 15) und ihn nötigte, seinen brei Büchern Gedichte noch langer Unterbrechung ein viertes folgen zu laffen. Und als er des Dichters Sermonen (Briefe und Satiren) las und sich darin mit keiner Silbe genannt fand, beklagte er sich da= rüber mit folgenden Worten: "Wiffe, daß ich dir darüber gurne, daß du nicht in vielen dieser Gedichte vorzugsweise mit mir sprichst. Ober fürchtest bu, es möchte bir bei ber Rachwelt zur Schande gereichen, wenn man fieht, daß bu mein Freund bift?" Ginem so dringenden Anliegen konnte sich Horaz nicht entziehen und richtete an den Raifer eine Spistel (II,1) mit dem Eingang:

Da bu so viel und großen Dingen ganz allein Die Schultern unterstellst, Italien Mit Baffen schützest und mit Sitten schmuckst, Und heilsamer Gesetze weisen Ernst Dem Strom ber Uppigkeit entgegendämmst, D Cäsar, glaubt' ich am gemeinen Bohl Mich zu verschulden, wenn ich beine Zeit Mit langen Reben dir entwenden wollte.

Von den Oden sind an Augustus gerichtet I 2, IV 5, 14, 15; auch sonst geschieht seiner segensreichen Regierung öfters rühmende Erwähnung.

Die Familienverhältnisse des Augustus gestalteten sich erst nach des Dichters Tode unglücklich; zur Zeit des Horaz waren seine schönen Hoffnungen noch wenig getrübt, nur daß ihm ein leiblicher Sohn als Thronfolger versagt war.

Vermählt war er breimal. Die ersten Gattinnen, Claudia und Scribonia, mit benen ihn nur politische Rücksichten vereinigt hatten, verstieß er nach kurzer Zeit, obgleich Scribonia ihm eine

<sup>1)</sup> an ihn Obe II, 6. — 2) carmen saeculare, a. 17. — 3) Obe IV, 14. Schon etwas früher besang er den Drusus, Ode IV, 4.

Tochter geboren. Die dritte aber fesselte ihn in dauernder Reigung. Es war

Livia Drufilla, die Tochter des bei Philippi von eigener hand gefallenen proftribierten Livius Drufus Claudianus. 3hr erster Gemahl, Tiberius Claubius Nero, trat fie i. 3. 38 an ben damaligen Triumvir Octavius ab, dem sie, da Claudius Nero wenige Jahre darauf starb, ben Tiberius und Drufus als Stiefföhne ins haus brachte. Sie war schön und von einnehmendem Wefen, dabei aber nicht bloß an Klugheit, sondern auch an Verstellungskunft dem Angustus ebenbürtig. Sie förderte die ge= meinsamen Interessen, die Sicherung ber Berrschaft, durch ihren besonnenen Rat und befestigte dadurch ihren Einfluß auf den Gatten. Aber insgeheim verfolgte fie noch besondere Blane, welche dem ahnungslosen Raifer mehr als einmal bitteren Schmerz Denn ihr schrieb man den frühen Tob und bas Verderben aller berer zu, welche bemselben durch Verwandtichaft oder Zuneigung näher standen als ihre Söhne, von deren Thronfolge fie selber die volle Befriedigung ihrer verhaltenen Berrichsucht erwartete. So starb schon als Jüngling

M. Claubius Marcellus, ber Neffe und Schwiegersohn bes Kaifers, welchem biefer, wie man allgemein annahm, bie Nachfolge zugedacht hatte, und welchem alle vortrefflichen Eigenschaften nachgerühmt werden. Tacitus nennt ihn "den frühverstorbenen unglücklichen Liebling des römischen Bolkes". Antonius Musa versuchte seine Kunst an ihm vergeblich. Er starb i. J. 23, im Alter von 19 Jahren. Horaz gedenkt seiner mit den Worten:1)

Merklos gleich bem Baum und doch voller immer Wächst Marcellus Ruhm.

Ebenso starben in den ersten Jahren der Blüte unter dem Bers dacht einer von Livia herbeigeführten Bergiftung zwei Enkel des Kaisers, Söhne der Julia und des Agrippa, nämlich

Cajus und Lucius Cafar, welche Augustus gleich nach ber Geburt adoptiert hatte und unter seinen Augen erziehen ließ. Jener war geboren i. J. 20, bieser i. J. 17. Horaz kannte sie nur als Knaben und erwähnt sie nicht, ebensowenig ihre

<sup>1)</sup> Db. I, 12, 45.

jüngeren Geschwister Agrippa, Julia und Agrippina. Auch die starben später eines gewaltsamen Todes oder doch in der Bersbannung. Ihre Mutter

Julia, das einzige leibliche Kind des Augustus und lange seine ganze Hoffnung, war zuerst vermählt mit dem oben erwähnten Marcellus, ihrem Vetter, der schon i. J. 23 starb, darauf mit Ugrippa, welchem sie jene 5 Kinder schenkte, Gegenstände einer so zärtlichen und so graufam vereitelten Hoffnung; zum dritten Gemahl erhielt sie den Tiberius, obwohl sie ihn noch weniger liebte als Augustus selbst. Die Folge diefer unglücklichen Berbindung war, daß fie sich einem Strudel von Genuffen hingab, in welchem fie unterging. Lange durch ihre Schönheit und Bildung der gefeierte Mittelpunkt der auserlesensten Gesellschaft, lange auch von ihrem Bater mit Nachsicht behandelt, forberte sie endlich burch öffentlichen Standal seinen Zorn heraus, und Livia forgte dafür, daß ihm nichts verborgen blieb. Sie wurde aus Rom verwiesen und durfte nie mehr zurückfehren. i. 3. 39, starb fie 14 n. Chr. bald nach Augustus.

Unter allen Frauen jener Zeit mar bei weitem die edelste Octavia, die Schwester des Augustus, die edelste Römerin überhaupt, von welcher wir nähere Kunde haben. Sie war zuerst vermählt mit C. Marcellus, vielleicht bemfelben, welcher als Konful des J. 50 so eifrig gegen Cafar wirkte; aus dieser Che stammte der vielbetrauerte M. Marcellus. Im 3. 40 mard fie als Unterpfand des Friedens dem M. Antonius vermählt, eine Berbindung, welche ihr viel bittere Stunden bereitete. der mufte Antonius mandte sich der buhlerischen Kleopatra zu, die ihn mit allerlei Rünften zu fesseln wußte, und vernachläfsigte feine ebenso treue und edle als schöne Gemahlin. Bu stolz, um mit einer Buhlerin zu wetteifern, zog fich biefelbe, ba er fie von sich fernhielt, i. J. 35 nach Rom zurud, wo sie bis zum J. 32 in seinem Hause wohnte. Dowohl er ihr damals einen Scheibe= brief fandte, nahm fie sich bennoch auch nach dieser Zeit und nach seinem Tobe seiner Kinder aus anderen Verbindungen großmütig an und forgte für ihre Erziehung. Der Tod ihres Sohnes Marcellus mar für sie der herbste Verluft. Sie starb i. 3. 13, von allen geliebt und geachtet und auch von ihrem Bruder in hohem Maße ausgezeichnet.

- Sat. I 9, 60: Nil sine magno vita labore dedit mortalibus. Den Sterblichen wird ohne große Mühe Richts in der Welt zu teil.
- Ep. I 1, 32: Est quadam prodire tenus, si non datur ultra. Seber strebe, so weit er fann.
  - " I 2, 55: Sperne voluptates, nocet empta dolore voluptas. Mit Schmera erfauft ist Wollust viel au teuer.
    - " 59: qui non moderabitur irae, infectum volet esse, dolor quod suaserit et mens. Wer seinen Jorn nicht bändigt, wird zu spät Bereuen, was die rasche Rachbegier Ihm eingab.
    - " 62: Ira furor brevis est; animum rege, qui nisi paret, imperat; hunc frenis, hunc tu compesce catena.

      Born ift furze Raserei.

      Regiere deine Leidenschaften, zähme sie
      Mit Ketten und Gebiß! Denn sind sie dir
      Richt unterthan, so sind sie deine Herren.
- Ep. I 10, 47: Imperat aut servit collecta pecunia cuique. Unser Geld, wenn wir Richt seiner Meister sind, ist's über uns.
- " I 17, 35: Principibus placuisse viris non ultima laus est. Den ersten Männern Im Lande zu gefallen, ist kein geringes Lob.\*)
- " II 3, 412: Qui studet optatam cursu contingere metam, multa tulit fecitque puer, sudavit et alsit, abstinuit venere et vino.

  Ber auf der Rennbahn siegen will, der muß Als Knabe schon viel thun und leiden, Frost Und Hige dulden, und von Bein und Berken Der Venus sich enthalten.
  - 2. Ehre die Götter, fie find den frommen gnädig.
- Ob. III 6, 5: Dis té minórem quód geris, ímperás: Hinc ómne príncipium húc refer éxitúm. (Alcäifch.) Im Dienst ber Götter herrschest du (Kömer)! Dies allein War all bein Ansang, dies laß den Ausgang sein.

<sup>\*)</sup> Bgl. Schiller: Denn mer ben Beften seiner Zeit genug Gethan, ber hat gelebt für alle Zeiten.

Db. III 23, 17: Immúnis áram sí tetigít manús, Non súmptuósa blándior hóstiá mollívit áversós Penátes fárre pio ét saliénte míca.

(Alcäisch.)

Ist rein die Sand nur, die den Altar bedient, Ein wenig Mehl und fnisterndes Salz schon sühnt Dann wohlgefäll'ger der Benaten Zurnen, als Opfer voll Bracht je thaten.

#### 3. Seelenruhe mird nicht durch außere Mittel gemonnen.

Cb. II 16, 9: Non ením gazaé neque consuláris súmmovét lictor miseros tumúltus méntis ét curás laqueáta círcum técta volántes.

(Sapphisch.)

Leibenschaften, die da im Innern lärmen, Wehrt kein Goldprunk ab, kein Geleit der Mächt'gen, Auch nicht Sorgen, die den getäfelt prächt'gen Saal dir umschwärmen.

, 16, 19:

Patriáe quis éxsul

(Dasfelbe.)

Sé quoque fügit? Doch wer ist noch jé, aus der Heimat fliehend, Sich auch entslohen?

" 16, 21: Scándit aératás vitiósa náves cúra néc turmás equitúm relínquit, óciór cervís et agénte nímbos ócior Eúro.

(Dasfelbe.)

Schneller als der Hirsch, als der wolkengrimme Oftsturm springt aufs Schiff auch von Erz im Fluge, Jagt im Reitertrupp mit dahin im Zuge Sorge, die schlimme.\*)

£b. III 1, 37:

Séd timor ét minaé

Scandûnt eôdem quô dominûs, nequé
decédit aératá trirémi\_et
pôst equitém sedet átra cúra. (Alcäisch.)
Doch Furcht und Jagen steigen, wohin er steigt,
Die dunkle Sorge folgt ihm, die nie entweicht,
Mitsährt im ehr'nen Schiffskolosse,
Sinter dem Reiter mitsist zu Rosse.

<sup>\*)</sup> Schiller: Um das Roß des Reiters schweben, Um das Schiff die Sorgen her. (vgl. auch die folgende Stelle.)

Ep. I 1, 60:

Hic murus aeneus esto:

nil conscire sibi, nulla pallescere culpa.

Dies fei die eherne Mauer:

Reines Bergehens bewußt, durch feinerlei Schuld zu erblaffen.

" 11, 27: Caelum, non animum mutant, qui trans mare currunt. Nicht das Herz, den Himmel nur tauscht, wer über das Weer eilt.

#### 4. Empfehlung der Geduld, des Mages und heitrer Seelenruhe.

Ob. I 24, 19: Dúrum! séd leviús fit patiéntia

Quidquid corrigere ést nefás. (2. Asklepiab. Str.) Hart ist's! doch durch Gedulb leichter wird nach und nach,

Bas zu ändern fein Gott vermag.

Db. II 3, 1: Aequám meménto rébus in árduís serváre méntem, nón secus in bonís ab insolénti témperátam laétitiá (moritúre Délli).

(Alcäisch)

Der Seele Gleichmut suche im Mißgeschid Bu wahren, Freund, und so auch im vollen Glüd Den wilben Freudenrausch zu band'gen:

Einmal ja muß sich boch alles end'gen.

", 10, 21: Rébus ángustís animósus átque fórtis ápparé: sapiénter ídem cóntrahés ventó nimiúm secúndo túrgida véla.

(Sapphisch.)

Mutig fei und stark in bes Unglud's Fällen, Klug im Glüde! Bieh ba nur ein geschwinde Deine Segel, wenn fie zu günst'ge Winde Blähend bir schwellen.

Db. II 16, 25: Laétus in praesens animus quod ultra est óderit curáre\_et amára lénto témperét risú. Nihil ést ab ómni párte beátum.

(Sapphisch.)

Jeder Stunde freu' dich und laß Beschwerden Um der Zukunft Los. Was da unerquicklich, Lächle hinweg dir! Giebt es vollkommen glücklich Richts doch auf Erden.

©b. III 29, 29: Prudéns futúri témporis éxitúm calíginôsa nôcte premít deús ridétque, sí mortális últra fás trepidát. Quod adést, meménto compônere\_aéquus; cétera flúminis ritú ferúntur.

(Alcaifch.)

Der Zukunft Schickfal hat eines Gottes Macht Für uns verhüllt gar klug in die tiefste Nacht, Und lächelnd fieht er's, wie voll Bängnis Zittert der Mensch vor des Tods Verhängnis. Drum sei bedacht nur, wie du die Gegenwart Nach Wunsch gestaltest! Fließt doch nach Stromes Art Die Zeit.

Db III 29, 41:

Ille poténs sui
laetúsque déget, cui licet in diém
dixisse: Víxi, crás vel átra
núbe polúm Pater occupáto
Vel sole púro; non tamen irritúm,
Quodcunque rétro\_est, éfficiét nequé
diffinget infectúmque réddet,
quod fugiéns semel hora véxit.

(Alcaifc).)

Nur der bringt frei und fröhlich als ganzer Mann Sein Leben hin, der täglich fich sagen kann: Das war gelebt! Ob wolkenträchtig Worgen die Luft oder sonnenprächtig, Das steht bei Zeus. Doch was da einmal geschehen, Er wandelt's nie, noch läßt er aufs neu erstehn Und so, wie's war, zurück uns kommen, Was da im Flug uns die Zeit genommen.

- , 53: Laudó manéntem (fortunam); sí celerés quatít pennás, resigno quaé dedit ét meá virtúte me\_involvó probámque paúperiém sine dóte quaéro. (Dasselbe.) Bleibt's treu, nun gut! Doch, schwingt es von bannen sich, Geb' ich durück, was mir's gab, und hülle mich In meine Tugend, mit dem Streben,
- Sat. I 1, 106: Est modus in rebus, sunt certi denique fines, quos ultra citraque nequit consistere rectum. Halt Maß in allem, benn in allem giebt's Ein Mittel, bessen Linie das Wahre Bezeichnet; diese und jenseits wird gesehst.
  - " II 2, 77: Corpus onustum
    hesternis vitiis animum quoque praegravat una
    atque affigit humo divinae particulam aurae.

    Zudem beschweret ein mit gestriger
    Unmäßigseit besahner Körper auch
    Zugleich den Geist und drückt das Göttliche
    In uns zu Boden.

novanus, Bullatius, Numonius Bala, Scäva, Pompejus Grosphus, Fundanius. Innigere Beziehungen verbanden den Dichter mit Quinctilius Barus, den er auch als scharfen Kritiker erwähnt, mit Julius Florus, dessen Begadung er rühmt, mit Albius Tibullus, dem bekannten liebenswürdigen Elegiendichter (54—19), der zu den Hausfreunden des Messalagehörte; mit Pompejus Barus, dem einstigen Genossen froher Stunden dis zur Schlacht von Philippi, welche sie trennte, da jener sich zu Sextus Pompejus begab und erst später die Heinstehr fand; mit Valgius Rusus, den er selbst unter den ihm Nächststehenden nennt. Auch an alle diese sind einzelne Gedichte gerichtet.

In der Aufzählung derjenigen, auf deren Urteil er besonderen Wert lege, nennt Horaz') außer bem Balgins, Mäcenas, Pollio, Meffala und einigen anderen den Ariftius Fuscus, Bergil, Plotius Tucca und L. Varius. Die drei letgenannten bezeichnet er an anderer Stelle2) als "Seelen, wie sie reiner die Erbe nie erzeugt hat, und mir eng verbunden wie kein anderer". Sie maren zugleich neben ihm die bedeutenoften Männer bes Rreises, welcher sich an ben Mäcenas angeschlossen hatte, sie waren es auch, welche fein Talent zuerft gewürdigt und ihn in diefen Kreis eingeführt hatten. Vergil ist der bekannte große Dichter (70-19), beffen Biederkeit und Ginfachheit jenes schöne Zeugnis wohl verdiente, Plotius war bedeutend als Kritiker, Barius als Dichter, von dem insbesondere eine (verlorene) Tragodie "Thuestes" großen Beifall fand. Beide gaben nach Berails Tode im Auftrage des Augustus seine "Aeneis" beraus. Un Aristius Fuscus ist das bekannte Integer vitae gerichtet.3) Derfelbe scheint ebenfalls schriftstellerisch thätig gewesen zu sein und war dem Horaz vor allen Freunden geistig verwandt, "der eigentliche Freund seines Bergens", wie Wieland urteilt. Die Rolle, welche ihn berfelbe in Sat. I, 9, 614) fpielen läßt, zeigt ihn als liebenswürdigen Schelm: mancher luftige Streich, manche freundliche Erinnerung mochte beibe verbinden. Kür ihre ver= traute Freundschaft zeugen noch besonders die Worte, mit denen Horaz an ihn schreibt:5)

<sup>1)</sup> Sat. I, 10, 81. — 2) Sat. I, 5, 40. — 3) Ob. I, 22. — 4) f. Mb. schnitt VII. — 5) Sp. I, 10.

Dem Freund ber Stadt Aristius entbieten Wir Landliebhaber unsern Gruß — hierin Und nur hierin allein verschieden, sonst In allem andern wahre Zwillingsbrüder; Was einer will, dem nickt der andre zu, Zwei trauten Taubern ähnlich, die in einem Schlag Beisammen alt geworden.

Es mag schließlich noch erwähnt werben, daß Horaz einige bebeutende Männer seiner Zeit gar nicht nennt, weder den Livius (59–17 n. Chr.), noch die beiden Dichter Ovid (43–17 n. Chr.) und Properz (49–15), von denen sich jener dem Messala, dieser dem Mäcenas anschloß. Daß er mit ihnen bekannt gewesen, ist unzweiselhaft, zumal mit Properz, der ja dei dem gemeinsamen Gönner mit ihm zusammen zu treffen kaum vermeiden konnte. Aber es mag sein, daß die scharf ausgeprägte Eigenart des Horaz gerade mit diesen beiden jüngeren Dichtern von ganz anderer Gemüts- und Charakteranlage eine Annäherung vershinderte.

### X. Die Sentenzen des Horaz,

nach folgenben Gruppen gufammengeftellt.

|             |                                |     |      |     |       |      |     |    |     |     |     |     |  | Seite |
|-------------|--------------------------------|-----|------|-----|-------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|--|-------|
| 1.          | Moralisches                    |     |      |     |       |      |     |    |     |     |     |     |  | 163   |
| 2.          | Ehre die Götter                |     |      |     |       |      |     |    |     |     |     |     |  | 164   |
| 3.          | Seelenruhe wird nicht burch    | äuf | jere | D   | litte | el g | zew | on | nei | ι   |     |     |  | 165   |
| 4.          | Empfehlung ber Gebuld, bes     | M   | aße  | S 1 | ınb   | ђe   | itr | er | Se  | ele | nrı | ıhe |  | 166   |
| <b>5</b> .  | Empfehlung der Bufriedenhei    | t u | nb   | bе  | fdje  | ide  | ncr | V  | erh | ält | nif | je. |  | 168   |
| 6.          | Die Bermeffenheit ber Menfd    | hen |      |     |       |      |     |    |     |     |     |     |  | 170   |
| 7.          | Verkehrtheit und Verderbtheit  | be  | r į  | 3ei | t     |      |     |    |     |     |     |     |  | 171   |
| 8.          | Preis der männlichen Gefinn    | ung | u    | nd  | Ar    | ıft  |     |    | ٠.  |     |     |     |  | 172   |
| 9.          | Wert der Erziehung             |     |      |     |       |      |     |    |     |     |     |     |  | 173   |
| 10.         | Launenhaftigkeit bes Glücks    |     |      |     |       |      |     |    |     |     |     |     |  | 174   |
| 11.         | Vergänglichkeit des Irdischen  | un  | b b  | es  | Lel   | ben  | S   |    |     |     |     |     |  | 175   |
| 12.         | Aufforderung jum Lebensgen:    | цß  |      |     |       |      |     |    |     |     |     |     |  | 177   |
| l3,         | Lob des Weins                  |     |      |     |       |      |     | •  |     |     |     |     |  | 178   |
| 14.         | Lob des Landlebens             |     |      |     |       |      |     |    |     |     |     |     |  | 178   |
| <b>l</b> 5. | Wahres Glück                   |     | :    |     |       |      |     |    |     |     |     |     |  | 179   |
| 16.         | Macht bes Goldes               |     |      |     |       |      |     |    |     |     |     |     |  | 179   |
| 17a.        | Macht ber Dichtung             |     |      |     |       |      |     |    |     |     |     |     |  | 179   |
| 17b.        | Rechte Art zu dichten          |     |      |     |       |      |     | •  |     |     |     |     |  | 180   |
| 18.         | Umgangs: und Lebensregeln      |     |      |     |       |      |     |    |     |     |     |     |  | 181   |
| 19.         | Sprichwörtliches               |     |      |     |       |      |     |    |     |     |     |     |  | 183   |
| 20.         | Politisches                    |     |      |     |       |      |     |    |     |     |     |     |  | 184   |
| 21.         | Charafteriftit der Lebensalter |     |      |     |       |      |     |    |     |     |     |     |  | 185   |

Die Aussprüche eines Dichters haben eine doppelte Bebeutung: einerseits sind sie ber Ausdruck seiner persönlichen Lebensauffassung, andrerseits auch ein Spiegel ber Zeit, in ber er lebte. Ihr Wert muß sich nach diesen beiden Faktoren bestimmen. Die Zeit des Horaz nun war bedeutend an sich und war befruchtet von dem Gedankenschaße, welchen das gesamte vorchristliche Altertum aufgespeichert hatte; er selbst ein Mann von Lebenserfahrung, von gebildetem, starkem Geiste und tüchtiger Gesinnung. Danach läßt sich erwarten, daß seine Werke so manche Perle schmückt. So ist es denn auch. Biele seiner Worte leben im Munde der Gebildeten fort von Geschlecht zu Geschlecht, und der Reichtum an erhabenen und treffenden Aussprüchen ist es nicht am wenigsten, was dem Dichter immer neue Freunde erweckt und seinen Werken den Wert verleiht, welcher sie zu einem Gegenstande des erziehenden Unterrichts macht.

Es schien mir zur Charakteristik bes Dichters und seiner Zeit zu gehören, seine Sentenzen in größerer Auswahl hier aufzus führen; sie sind nach bem Inhalt geordnet. 1)

#### 1. Moralifdes.

Db. III 2, 31: Raro\_ántecédentém sceléstum déseruít pede Poéna claúdo. (Alcäifch.) Die Strafe hinkt, doch hat fie felten Krevel verfäumt einmal zu vergelten.

- Sat. I 2, 24: Dum vitant stulti vitia, in contraria currunt. Wenn Narren sich vor Lastern hüten wollen, So laufen sie in die entgegenstehenden.
- Sat. I 3, 25: Cum tua pervideas oculis mala lippus inunctis, cur in amicorum vitiis tam cernis acutum, quam aut aquila aut serpens Epidaurius? at tibi contra evenit, inquirant vitia ut tua rursus et illi.

  Wie? bu haft
  Kür beine Kehler immer trübe Augen,

Für beine Fehler immer trübe Augen, Und nur für andrer ihre fiehst du schärfer Als Falk' und Schlange? Run, so rechne drauf, Daß wir auch dir nichts übersehen werden.

68: Nam vitiis nemo sine nascitur, optimus ille est, qui minimis urgetur.

Denn wer von uns wird fehlerlos geboren?

Der ift der Beste, den die kleinsten drücken.

Sat. I 3, 75: aequum est,
peccatis veniam poscentem reddere rursus.
Denn foll ich beinen Höcker überschen,
So halte meine Warzen mir zu gut.

<sup>1)</sup> Die Versmaße der Oden sind in Klammern beigefügt, die Tonstellen angedeutet.

- Sat. I 9, 60: Nil sine magno vita labore dedit mortalibus. Den Sterblichen wird ohne große Mühe Richts in der Welt zu teil.
- Ep. I 1, 32: Est quadam prodire tenus, si non datur ultra. Beber strebe, so weit er fann.
- " I 2, 55: Sperne voluptates, nocet empta dolore voluptas. Mit Schmerz erkauft ist Wollust viel zu teuer.
  - , 59: qui non moderabitur irae, infectum volet esse, dolor quod suaserit et mens. Wer seinen Jorn nicht bändigt, wird zu spät Bereuen, was die rasche Rachbegier Ihm eingab.
  - " 62: Ira furor brevis est; animum rege, qui nisi paret, imperat; hunc frenis, hunc tu compesce catena.

    Born ist furze Raserei.

    Regiere deine Leidenschaften, zähme sie
    Wit Ketten und Gebiß! Denn sind sie dir
    Richt unterthan, so sind sie deine Herren.
- Ep. I 10, 47: Imperat aut servit collecta pecunia cuique. Unser Geld, wenn wir Richt seiner Meister sind, ist's über uns.
- " I 17, 35: Principibus placuisse viris non ultima laus est. Den ersten Männern Im Lande zu gefallen, ist kein geringes Lob.\*)
- " II 3, 412: Qui studet optatam cursu contingere metam, multa tulit fecitque puer, sudavit et alsit, abstinuit venere et vino.

  Ber auf der Renndahn siegen will, der muß Als Knabe schon viel thun und leiden, Frost Und Hige dulden, und von Wein und Werken Der Benus sich enthalten.

#### 2. Ehre die Götter, fie find den frommen gnadig.

Ob. III 6, 5: Dis té mindrem quod geris, imperas: Hinc dmne principium huc refer éxitum. (Alcaisch.) Im Dienst der Götter herrscheft du (Römer)! Dies allein War all dein Ansang, dies laß den Ausgang sein.

<sup>\*)</sup> Bgl. Schiller: Denn wer ben Besten seiner Zeit genug Gethan, ber hat gelebt für alle Zeiten.

Db. III 23, 17: Immúnis áram sí tetigít manús, Non súmptuósa blándior hóstiá mollívit áversós Penátes fárre pio<sub>v</sub>ét saliénte míca.

(Alcäisch.)

Ist rein die Hand nur, die den Altar bedient, Ein wenig Mehl und fnisterndes Salz schon sühnt Dann wohlgefäll'ger der Penaten Zürnen, als Opfer voll Pracht je thaten.

#### 3. Seelenruhe mird nicht durch außere Mittel gewonnen.

Cb. II 16, 9: Nón ením gazaé neque cónsuláris súmmovét lictór miserós tumúltus méntis ét curás laqueáta círcum técta volántes.

(Sapphisch.)

Leibenschaften, die da im Innern lärmen, Wehrt kein Goldprunk ab, kein Geleit der Mächt'gen, Auch nicht Sorgen, die den getäfelt prächt'gen Saal dir umschwärmen.

,, 16, 19:

Patriáe quis éxsul

(Dasfelbe.)

Sé quoque fügit? Dôch wer ist noch jé, aus der Heimat fliehend, Sich auch entslohen?

" 16, 21: Scándit aératás vitiósa náves cúra néc turmás equitúm relínquit, óciór cervís et agénte nímbos ócior Eúro.

(Dasfelbe.)

Schneller als der Hirsch, als der wolkengrimme Oftsturm springt aufs Schiff auch von Erz im Fluge, Jagt im Reitertrupp mit dahin im Zuge Sorge, die schlimme.\*)

Dd. III 1, 37:

Séd timor ét minaé

Scandúnt eódem quó dominús, nequé decédit aératá trirémi\_et póst equitém sedet átra cúra.

(Alcäisch.)

Doch Furcht und Zagen steigen, wohin er steigt, Die dunkle Sorge folgt ihm, die nie entweicht, Mitfährt im ehr'nen Schiffskolosse, Hinter dem Reiter mitsitz zu Rosse.

<sup>\*)</sup> Schiller: Um das Roß des Reiters schweben, Um das Schiff die Sorgen her. (vgl. auch die folgende Stelle.)

#### 10. Launenhaftigkeit des Glücks.

Cb. I 34, 12:

Valet íma súmmis

(Alcäisch.)

Mutáre\_et insignem\_áttenuát deús obscúra prómens: hinc apicém rapáx fortúna cúm stridóre acúto, sústulit, hic posuísse gaúdet.

Das Höchst' und Tiefste wandelt des Gottes Macht, Er stürzt den Ruhm, zieht Dunkles aus seiner Racht. Das Glück ist räubrisch: sturmrasch hüben

Rimmt es die Macht und verleiht fie brüben.

♥b. II 10, 19:

Neque sémper árcum téndit Apóllo.

(Sapphisch.)

Nicht immer fpannt ben Bogen Apollo.

" 13, 13: Quid quisque vitet, númquam\_homini satis cautum\_ést in hóras.

(Alcaifch.)

Bor der Gefahr, die in fich bie Stunde trägt, Wird nie vom Menschen Borficht genug gehegt.

Eat. II 2, 135: Quocirca vivite fortes fortiaque adversis opponite pectora

fortiaque adversis opponite pectora rebus. Drum lebet benn getrost und setzet stets Dem Unglud eine starke Brust entgegen.

#### 11. Bergänglichkeit des Irdischen und des Lebens.

Cb. I 4, 13: Pállida mórs aequó pulsát pede paúperúm tabérnas regúmque túrres. O beáte Sésti,

vítae súmma brevís spem nós vetat inchoáre lóngam. Iam té premét nox fábulaéque Mánes ét domus éxilís Plutónia. (4. Archilochilche Strophe.)

Klopft doch gleichmütigen Schritts schredbringend der Tod an des Geringen

Behausung, Freund, wie an die Königshalle. Kurz ist das Leben und mahnt, die Zeit nicht mit Hoffen hinzubringen.

Balb hält die Nacht, die Sagengeifter alle, Plutos freudloses Reich bich im Bann.

Db. I 28, 15:

ţ

Sed omnes una manét nox ét calcánda semél via léti. (Alfmanische Str.)

Aller einst harrt die nämliche Racht, beschieben ift allen Einmal zu mandeln die Straße des Todes.

Ob. II 3, 20: Omnés eòdem cógimur, ómniúm versátur úrna sérius óciús sors éxitúra\_et nós in aéternum\_

ors exitura et nos in aeternum. Léxsilium ímpositúra cymbae.

(Alcaifch.)

hinab muß alles; aller Geschicke hält Die Urn' umschlossen; früh ober spät entfällt Das Los, das, wie der Kahn\*) sich wendet, Fort in den Bann uns auf ewig sendet.

,, 13, 19:

Improvisa léti

vis rapuit rapiétque géntes.

(Dasfelbe.)

Des Todes Beute

Werben die Bolfer, wie einft, fo heute.

,, 14, 1: Eheú fugáces, Póstume, Póstume, labúntur ánni néc pietás morám rugís et instanti senéctae áfferet indomitaéque mórti.

(Alcaifch.)

D Freund, o Freund, die eilenden Jahre fliehn! Wie fromm du sein magst, Furchen dereinst durchziehn Die Stirn, das Alter droht allstündlich Wehr, und der Tod, der unüberwindlich.

" 21: Linquénda téllus ét domus ét placéns
uxór, neque hárum quás colis árborúm
te praéter ínvisás cupréssos
úlla brevém dominúm sequétur.
Dein Land, dein Haus, dein liebliches Beib — hier, hier
Bleibt alles, hier die Bäume, gepflanzt von dir,
Und nur die schaurigen Cypressen
Folgen dem Herrn, der sie taum besessen.

.. 18, 32:

Aégua téllus

paúperí reclúditúr

regúmque púeris.

(Trochäische Strophe.)

(Alcäisch.)

Gleich erschließt für alle, Bettler so wie Königssohn, Der Erdschoß sich.

Db. III 1, 14:

Aéqua lége Necéssitás

sortitur insignés et imos,

ómne capáx movet úrna nómen.

Doch hoch wie nieder, allen bestimmt, von Reid Wie Gunst gleich frei, das Los die Notwendigkeit, Und aller, aller Namen rollen Um in der Urne, der schicksalbvollen.

<sup>\*)</sup> des Charon, des Fährmanns am Stng.

Cb. III 24, 5: Si figit adamántinos súmmis vérticibús díra Necéssitás clávos, non animúm metú,

nón mortis laqueis éxpediés capút.

(1. Astlep. Str.)

Wenn das grause Verhängnis jest

Unverrudbar das Biel über dem Haupt dir fett:

Bannt die Angst, die bein Herz bezwingt,

Richts, nichts löset des Tods Fessel, die dich umschlingt.

Ob. IV 7, 7: Immortália nó sperés, monet ánnus et álmum quaé rapit hóra diém. (1. Archilochische Str.)

Hoffe Unfterbliches nicht! So gemahnt bich bas Jahr und bie Stunde,

Raubend den freundlichen Tag.

Dámna tamén celerés reparant caeléstia lúnae;
 nós ubi décidimús,

quó pater Aéneás, quo díves Túllus et Ancus, púlvis et úmbra sumús.

Bas fie am himmel verlieren, rasch bringen bie Monde es wieber:

Wir, ein geficherter Raub,

Stiegen einmal zu ben Ahnen ins Reich bes Tobes wir nieber, Schatten nur find wir und Staub.

" 17: Quís scit an ádiciánt hodiérnae crástina súmmae témpora dí superí.

Wer, ber ju sagen es weiß, ob die ewigen Götter jum heute Dir noch ein Morgen verleihn?

" 21: Cúm semel ócciderís et dé te spléndida Mínos fécerit árbitriá:

non, Torquate, genús, non té facúndia, non te réstituét pietas.

Schiedest einmal du dahin, sprach erst, wie glänzend auch immer.

Minos bein fünftig Geschick;

Führet bein Abel bich nicht, bich beine Berebfamkeit nimmer, Frommigkeit nimmer gurud.

Ep. II 2, 55: Singula de nobis anni praedantur euntes:
eripuere iocos, venerem, convivia, ludum.
Die flieh'nden Jahre nehmen stets von uns
Sich Beute mit: sie haben Scherz und Spiel,
Sie haben Wein und Kuß uns schon entrissen,
Und ringen mir nun auch die Leier aus der Hand.

" 3, 175: Multa ferunt anni venientes commoda secum, multa recedentes adimunt. Biel Gutes bringen uns die Jahre, wenn Sie kommen, mit, viel nehmen fie uns wieder, So wie fie allgemach zurudgehn.

#### 12. Aufforderung jum Lebensgenng.

Ob. I 7, 30: O fortés peióraque pássi

mécum saépe viri, nunc vino péllite curas:

crás ingéns iterábimus aéquor.

(Alfman. Str.)

Auf, meine Belben! Scheuchet bie Sorgen

Heut beim Wein! Oft trugt ihr mit mir ja schlimm're Beichwerben.

Weiter geht's burch ben Ocean morgen.

", 9, 13: Quid sít futúrum crás, fuge quaérere\_ét quem Fórs diérum cunque dabít, lucró appone néc dulcés amores spérne puér neque tú choréas,

Donéc virénti cánitiés abést

morósa.

(Alcaifch.)

Hör' auf zu fragen, was dir bevorstehn mag, Rimm's als Gewinn, wenn leuchtet ein neuer Tag;

Der sugen Liebe ziemt's bein ganges

Sinnen zu weihn und der Luft des Tanzes, Solang du blühst und grämliches Greistum fern.

,, 11, 1: Tú ne quaésierís, scíre nefás, quém mihi, quém tibí fínem dí dederínt. Ut meliús, quídquid erít, patí!
. cárpe diém, quám minimúm crédula posteró.

(Astlepiad.)

Nimmer forsche — es ist Menschen versagt — welches mir, welches Ziel

Dir die Götter gesteckt. Besser erträgt man, was beschieden ist. Auf! genieße den Tag! Traue nicht dem, der noch begonnen nicht.

Db. III 8, 27: Dona praésentis cape lactus horae\_et lingue sevéra.

(Sapphisch.)

heiter nimm, was frei dir gewährt die Stunde, Laffe das Ernfte.

Ob. IV 12, 28: Dúlce\_est désipere\_in locó. (Glyconeus.) Süß ja schwärmt sich's zu rechter Zeit.

Ep. I 4, 12: Inter spem curamque, timores inter et iras omnem crede diem tibi diluxisse supremum: grata superveniet quae non sperabitur hora.

Detto, Horaz 2c. 2. Auft.

Indes das Leben andern zwischen Hoffen Und Wünschen, zwischen Furcht und Jorn entschlüpft, Nimm du den Tag, der andricht, für den letzten: So wird dir jede unverhoffte Stunde, Die noch hinzukommt, desto werter kommen.

Ep. I 5, 12: Quo mihi fortunam, si non conceditur uti! Was hälfe mir mein Glück, Benn's zu genießen mir verboten märe!

#### 13. Lob des Weins.

Od. I 18, 3: Siccis omnia nám dúra deus proposuit ( , ) (Astlepiad.) Sieh, es zeigt ja ein Gott jegliche That schwierig den Nüchternen.

" 5: Quís post vína gravém mílitiam aút paúperiém crepát? (Dasfelbe.) Denkt ein Zecher, wie hart Armut und Krieg, wie sie beschwerlich sind?

Ob. II 11, 17:

Dissipat Eúhiús

curás edáces.

(Alcäisch.)

Und nagen bich Sorgen noch, Bacchus verscheucht sie.

Db. III 21: Un ben Beinfrug, fiehe oben S. 101.

Ep. I 5; 16: Quid non ebrietas designat? Operta recludit, spes iubet esse ratas, ad proelia trudit inertem, sollicitis animis onus eximit, addocet artes. Fecundi calices quem non fecere disertum! contracta quem non in paupertate solutum!

> Denn es geht doch, traun, Die Menschheit zu veredeln, in der Welt Richts über Trunkenheit! Sie schließt das Herz Weit auf, bestätigt alles, was wir hoffen, Nimmt allen Kummer dem Betrübten ab Und stürzt den Feigen mitten in die Feinde. Wo ist die Tugend, wo die Kunst, wozu Der Wein uns nicht das Selbstvertrauen giebt! Wen machen volle Becher nicht beredt! Und welcher Jrus dünkt sich arm bei ihnen!

#### 14. Cob des Candlebens.

Ep. I 10, 12: Vivere naturae si convenienter oportet, ponendaeque domo quaerenda est area primum: novistine locum potiorem rure beato? Wenn nach Natur zu leben Weisheit ift, Und wer ein Haus sich bauen will, zuvörderst Auf einen guten Grund bedacht sein muß: So sprich, wo ist ein Ort zum Glücklichleben Bequemer eingerichtet als das Land?

Ep. II 2, 77: Scriptorum chorus omnis amat nemus et fugit urbes. Der Dichter Chor war je und allezeit Den stillen Hainen hold und floh die Städte.

#### 15. Wahres Blück.

Od. IV 9, 45: Non possidentem multa vocaveris
recté beatum: réctius occupat
nomén beati, qui deorum
muneribus sapienter uti
Duramque callet pauperiém pati
peiusque léto flagitium timét.
Richt just den Reichen, welchen man glücklich preist,
Rennt man mit Fug so; füglicher glücklich heißt,
Wer da mit Weisheit der verliehnen
Saben der Götter sich mag bedienen,
Sin Mann, der harte Armut gar leicht erträgt,
Mehr Kurcht vor Schande als vor dem Tode hegt.

#### 16. Macht des Goldes.

Ob. III 16, 9: Aurum pér mediós íre satéllités ét perrúmpere\_amát sáxa poténtiús íctu fúlmineó. (Asklepiadeen.) Durchs Trabantengefolg grade und mittendurch Geht das Gold, es zersprengt mächt'ger die Felsenburg, Als der Blip es vermag.

#### 17a. Macht der Bichtung.

Od. IV 9, 25: Vixére fórtes ánte Agamémnoná multí: sed ómnes íllacrimábilés urgéntur ígnotíque lónga nócte, carént quia váte sácro.
Biel Tápfre lebten vor Agamemnon schon, Doch unbeweint sie alle, ihr Ruhm entssohn, In ew'ge Nacht hinabgeschlungen,
Weil sie fein heiliger Mund besungen.

Ep. II 1, 126: Os tenerum pueri balbumque poeta figurat, torquet ab obscoenis iam nunc sermonibus aurem, mox etiam pectus praeceptis format amicis; asperitatis et invidiae corrector et irae, recte facta refert, orientia tempora notis instruit exemplis, inopem solatur et aegrum. Castis cum pueris ignara puella mariti disceret unde preces, vatem ni Musa dedisset? Poscit opem chorus et praesentia numina sentit, coelestes implorat aquas docta prece blandus, avertit morbos, metuenda pericula pellit, impetrat et pacem et locupletem frugibus annum. Carmine di superi placantur, carmine manes. Es ift ber Dichter, ber bes Rinbes Lallen Bur Sprache bilbet, ber von pobelhaften Reden Sein gartes Dhr entwöhnt, bann allgemach Durch Lehren, die der Reiz der Harmonie Und Dichtung freundlich macht, sein Berg ber Tugend Gewinnt, von Eigenfinn und Neid und Zorn Den Anaben heilt, mit edlen Thaten ihn Bertrauet macht, ber gegenwärt'gen Beit Bermorr'nes Rätfel burch ber altern Belt Beispiele ihm entwidelt, und in Not Und franken Tagen Troft und Lindrung schafft. Bon mem fonft follte, mit bem feuschen Anaben, Das unberührte Mädchen beten lernen, Wofern die Muse nicht ben Dichter gab! Er macht bas Bolf im Chor jum himmel flehn, Er ist's, der sie den gegenwärt'gen Gott Mit Schaubern fühlen macht, ber bie Befänge Sie lehrt, wodurch auf dürres Land der Segen Aus Wolken strömt, die Krieg und bose Seuchen Berjagen, steten Fried und reiche Ernten Uns bringen. Denn durch Lieber werben uns Die himmelsgeifter hold, durch Lieder wird Der unterird'ichen Mächte Born geftillt.

#### 17b. Rechte Art ju dichten\*).

Sat. I 10, 72: Saepe stilum vertas, iterum quae digna legi sint scripturus.

Oft mußt bu löschen, wenn du schreiben willst, Was uns zum Wiederlesen reigen soll.

<sup>\*)</sup> Die technischen Regeln der ars poetica (Ep. II 3) find nicht mit aufgenommen.

Ep. I 19, 2: Nulla placere diu nec vivere carmina possunt, quae scribuntur aquae potoribus.

Es können keine Berfe lange Gefallen oder leben, die von Waffertrinkern Geschrieben worden.

Ep. II 3, 209: Scribendi recte sapere est et principium et fons. Verbaque provisam rem non invita sequuntur. Um gut zu schreiben, muß ein Autor erst Berstand und Sinn, um gut zu benken, haben. Es schmiegt dem wohlburchdachten Stoffe sich Der gute Ausdruck ganz von selber an.

#### 18. Umgangs- und Lebensregeln.

- Sat. I 3, 1: Omnibus hoc vitium est cantoribus, inter amicos ut nunquam inducant animum cantare rogati, iniussi nunquam desistant.

  Es ift ein eignes Laster aller Sänger,
  Daß sie, ersucht sich unter Freunden hören
  Zu lassen, immer keine Stimme haben;
  Hingegen wenn kein Mensch sie hören mag,
  Des Singens gar nicht müde werden können.
- Sat. I 4, 81:

  Absentem qui rodit amicum,
  qui non defendit alio culpante, solutos
  qui captat risus hominum famamque dicacis,
  fingere qui non visa potest, commissa tacere
  qui nequit: hic niger est, hunc tu Romane caveto.

Der Mann, der hinterm Rücken
Des Freundes Auf benagt, ihm gegen fremden Tadel
Das Wort nicht redet, der ein loser Bogel
Zu heißen und, sobald sein Mund sich öffnet,
Ein berstend Lachen zu erregen stolz ist,
Bon Dingen, die er selbst erdichtet, sich
Zum Augenzeugen macht, und das Bertraute nicht
Berschweigen kann — den nenn' ich schwarz, vor dem,
Bor dem, ihr Kömer, seid auf eurer Dut.

- Sat. I 5, 44: Nil ego contulerim iucundo sanus amico.
  Solang' mein Herz gesund bleibt, geht nichts in der Welt Mir über einen angenehmen Freund.
- Ep. I 7, 20: Prodigus et stultus donat, quae spernit et odit, haec seges ingratos tulit et feret omnibus annis. Vir bonus et sapiens dignis ait esse paratus Nec tamen ignorat, quid distent aera lupinis.

Es giebt die plumpe unverständige Gutherzigkeit mit vollen Händen weg, Was keinen Wert in ihren Augen hat; Und dies ist eine Saat, die immer Undankbare Getragen hat und ewig tragen wird. Wer weis' und gut ist, stehet jedem Würdigen Zu Dienste, aber weiß doch auch Lupinen Und blankes Geld sehr gut zu unterscheiden.

- Ep. I 7, 44: Parvum parva decent. Geringes steht geringem Manne an.
  - " 98: Metiri se quemque suo modulo ac pede verum est. Das Wahre ist: Sin jeder messe sich mit seinem Maße.
  - " 12, 24: Vilis amicorum est annona, bonis ubi quid deest, Ein braver Mann wird Freunde leicht gewinnen.
  - " 18, 37: Arcanum neque tu scrutaberis illius unquam commissumque teges et vino tortus et ira, nec tua laudabis studia aut aliena reprendes.

    Du wirst bir zum Gesețe machen, weber Rach beines hohen Freunds Geheimnissen Bu forschen, noch, wosern er etwas bir Bon selbst vertraut, es zu verraten, wenn Du gleich mit Wein und Jorn gesoltert würdest. Auch wirst du niemals beinen Reigungen Den Borzug geben und bie seinen tadeln.
  - 68: Quid de quoque viro et cui dicas, saepe videto.

    Percontatorem fugito, nam garrulus idem est,
    nec retinent patulae commissa fideliter aures,
    et semel emissum volat irrevocabile verbum.
    Bebenke wohl und oft, was du von jedem und
    Zu wem du sprichst. Dem Frager weiche aus,
    Er ist ein Schwäßer: Ohren, welche immer
    Meit offen stehen, lassen leicht entsallen,
    Was ihnen anvertraut war; und ist dir
    Einmal ein Wort entschlüpft, so sliegt's davon
    Und läßt nie wieder sich zurücke rusen.
  - 76: Qualem commendes, etiam atque etiam adspice, ne mox incutiant aliena tibi peccata pudorem.

    Den Mann, den du empfehlen willst, besieh Erst recht genau und oft von allen Seiten,
    Damit nicht unversehens fremde Fehler
    Dich schamrot machen.

- Ep. I 18, 84: Nam tua res agitur, paries cum proximus ardet, et neglecta solent incendia sumere vires.

  Brennt beines Nachbars Wand, so gilts auch dir, Und Unsinn wär's, mit Löschen warten, dis Das ganze Haus in hellen Flammen stünde.

  (Sinn: Tritt für den Nächsten ein.)
  - "
    86: Dulcis inexpertis cultura potentis amici, expertus metuit.

    Um eines Mächt'gen Gunst zu buhlen bäucht Dem Unersahrnen süß, gefährlich dem Erfahrnen.
  - "
    89: Oderunt hilarem tristes tristemque iocosi, sedatum celeres, agilem navumque remissi. Selbst büster, hassen sie den Muntern, lustig Den Ernsten: einem Raschen ist der sanst Gesetze, einem Schläfrigen hingegen Der rüftige, geschäft'ge Mensch zuwider.
  - ,, 94: Deme supercilio nubem; plerumque modestus occupat obscuri speciem, taciturnus acerbi.

    Berstreu die Wolk um deine Augenbrauen,
    Sehr oft wird, um der bloßen Miene willen,
    Bescheidenheit für düstern Sinn, und Stille Für hämische Misanthropie gehalten.
- Ep. I 19, 22: Qui sibi fidit, dux regit examen. Ber sich's nur zutraut, führt den ganzen Schwarm.
- Ep. II 2, 58: Denique non omnes eadem mirantur amantque. Der Geschmad ift verschieden.
  - " 3, 335: Quidquid praecipies, esto brevis, ut cito dicta percipiant animi dociles teneantque fideles; omne supervacuum pleno de pectore manat. Wenn du was lehrft, sei furz! Was schnell gesagt wird, faßt Der lehrbegier'ge Geist geschwinder auf Und hält es seiter. Wie die Seele voll ist, läuft Das überstüff'ge ab.

#### 19. Sprichmörtliches.

- Sat. I 10, 76: Satis est equitem mihi plaudere. Rir gnügt's, wenn mir die Kenner Beifall zollen.
- Sat. II 1, 27: milia quot capitum vivunt, totidem studiorum, Viel Köpfe, viel Sinne.

- Sat. II 2, 8: male verum examinat omnis corruptus iudex.
  Es schickt sich ein bestochner Richter schlecht, Die Wahrheit zu erforschen.
- Ep. I 2, 40: Dimidium facti, qui coepit habet: sapere aude, incipe. Qui recte vivendi prorogat horam, rusticus exspectat, dum defluat amnis.

  Frisch angesangen ist schon halb gethan.
  Was säumst du? Wag' es auf der Stelle weise Zu sein. Wer recht zu seben eine Stunde nur Versäumt, gleicht jenem Bäur'sein, das am Flusse Geduldig stehen blieb und warten wollte, dis Das Wasser abgeslossen wäre.
  - " 54: Sincerum est nisi vas, quodcunque infundis, acescit. Jīt bein Gefäß nicht rein, so würde Nektar Zu Ssig drin.
  - " 69: Quo semel est imbuta recens, servabit odorem testa diu. Sin Topf versiert den Wohlgeruch nicht leicht, Womit er neu getränkt ist.
- Ep. I 10, 24: Naturam expellas furca, tamen usque recurret. Reine Gewalt vermag die gute Natur zu ertöten.
  - " 17, 36: Non cuivis homini contingit adire Corinthum. Richt jedem ist's vergönnt, Korinth zu schauen.
- Ep. II 3, 139: Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus. Die Berge freißen, endlich schlüpft hervor Ein klein possierlich Mäuschen.
  - " 359: Indignor, quandoque bonus dormitat Homerus. Mich ärgert's, wenn Homer sogar zuweisen nickt.
  - " 390: Nescit vox missa reverti. Rie kehret ein gesprochnes Wort zurück. (Lgs. Ep. I 18, 71.)

#### 20. Politifches.

Ep. I 2, 14: Quidquid delirant reges, plectuntur Achivi.

Was Kürften fehlen, müffen Bölfer büßen.

R. Gaertners Berlag, G. Genfelber, Gerlin SW.

### Cicero.

Sein Jeben und feine Schriften.

25on

Dr. &r. Alu.

Mit einem Litelbild. 3,60 Mart, geb. 4,60 Mart.

## Ciceros Rede

de imperio Cn Pompei,

nach pabagogifden Gefichtspunften erflart

1100

Dr. F. Thimen,
Couldbert an Comnafian a Strations.
VIII und 140 Seiten. 1.40 Mart.

# Die Oden des Horaz

für den Schulgebrauch disponiert

Don

6. Lendstenberger,

Direttor bes Rat. Friedrich Wilhelms-Momnaffinns in Bofen.

1. und 2. Aborna. Mart. I Mart.

### Rurzgefaßte Lateinische Schulspnonymik.

Bon

Dr. Selig Muche,

Oberfebrer am Königl. Marien-Symnafium zu Bofen. 8º. Rarf. I Mark.

## Wochenschrift für klassische Philologie.

Serausnegeben bon

(. Andrejen, S. Draheim und &. Sarber.

Biertelfahrlich 6 Mart. - Brobenummern unbere duet.

Ernd von Bernbard Simion in Beilig 2W.